

# Ibsens Dramen

POR

B. kitzmann

PT 8895 L59 1901 C.1 ROBA

Bamburg und Lelpzig Verlag von Leopold Voss





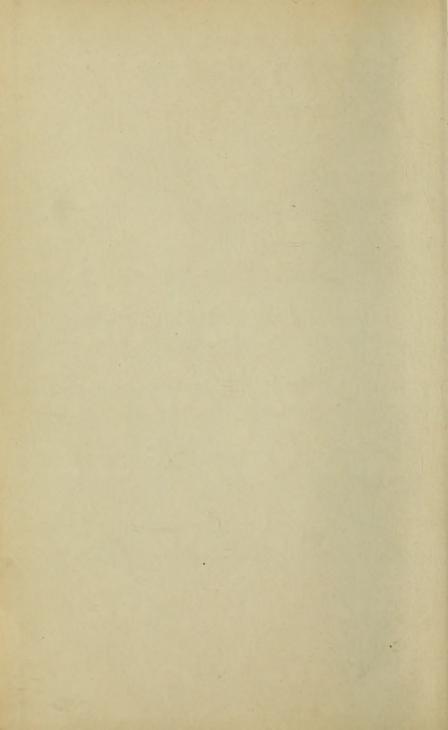

## Ibsens Dramen

1877 - 1900.

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Pramas im 19. Iahrhundert

nou

#### Werthold Ligmann,

Brofeffor ber beutichen Litteraturgeschichte an ber Universität Bonn.

**Samburg** und **Leipzig** Berlag von Leopold Boß 1901. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung vorbehalten.



Drud von Megger & Bittig in Leipzig.

Meinen Hamburger Freunden.

Blance Lemberger Lemoter.

#### Dorwort.

Aus Vorlesungen — zuerst in Bonn, dann in Hamburg gehalten — ist dieses Buch erwachsen, wie acht Jahre früher "das deutsche Drama in den litterarischen Bewegungen der Gegenwart". Auch darin gleicht es jenem, daß es seinen Ursprung dankt einem unwiderstehlichen Drange mir und ans deren Rechenschaft zu geben über innere Erlebnisse. Welches Ziel mir dabei vorschwebte, ist in der Einleitung und am Schluß ausgesprochen. Meinen Hörern sagte ich in der ersten Vorlesung, daß ich die Kenntnis der Ibsenschen Drasmen voraussetze. Dasselbe gilt natürlich auch für den Leser.

Am 25. Mai 1901.

Berthold Ligmann.

## Hormoot.

The control of the co

TOTAL PERSON NEWS

printy's district

## Inhalt.

|     |        |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | Cette |
|-----|--------|----|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|-------|
| Bor | wort   |    |  | • |   | 4 |  |  |  |  | ٠ |  |   | V     |
| Gin | leitun | g. |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 1     |
|     | Stüt   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 19    |
|     | Pup.   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 35    |
|     | enster |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 47    |
|     | Bolt   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 62    |
|     | Wild   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 76    |
|     | mersl  |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 89    |
|     | Frau   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 107   |
|     | na Ga  |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 119   |
|     | meift  |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 133   |
|     | n Ey   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 141   |
|     | n Ga   |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 154   |
| - , | ın wi  |    |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 165   |
|     |        |    |  |   | 1 |   |  |  |  |  |   |  | - |       |



### Einleitung.

Es ist ein Kapitel aus der Geschichte des deutschen Theaters und Dramas, mit dem sich die folgenden Ausführungen beschäftigen.

Ebenso wie in eine Geschichte des deutschen Dramas im 18. Jahrhundert ein Kapitel mit der Überschrift "Shakespeare" gehört, ebenso wird eine Darstellung des deutschen Dramas im 19. Jahrhundert den norwegischen Dichter und sein Werkbehandeln müssen, als wäre er auf unserm Boden gewachsen.

In Anlehnung an ihn, im Kampf mit ihm hat eine ganze Generation ihren Weg sich gesucht und erkämpft, und sowohl in der Problemstellung wie in der dramatischen Technik hat dieser Fremde auf das deutsche Drama der letzten zwanzig Jahre einen Einfluß ausgeübt, und übt ihn noch aus, wie es in der Stärke und in dem Umfang keinem unserer Einheismischen seit Menschengedenken beschieden war.

Wenn ich aber dabei an Shakespeare erinnere und an die Zeiten und die Umstände, unter denen dieser Unvergleichbare in unser Kulturleben hineinwuchs, so soll damit selbstwerständlich nicht eine, in jeder Beziehung geschmacklose, Parallese zwischen den Beiden gezogen werden, sondern ich möchte nur durch diese Gegenüberstellung in ihren Ursachen und in ihren Erscheinungssormen verwandter Vorgänge von vornherein den Hauptgesichtspunkt ins hellste Licht setzen, unter dem ich mein Thema be-

handle, um so mehr, als aus dessen Einhaltung sich zugleich eine Begrenzung des Stoffes wie die Betrachtungsweise im einzelnen ergiebt.

Ich erachte es nämlich als meine Hauptaufgabe, nicht Ihsens dichterische Entwicklung von ihren ersten Anfängen an darzustellen, nicht zu zeigen, wie diese Persönlichkeit sich unter diesen zeitlichen und örtlichen Verhältnissen seimer Heimet bildete, sondern mir kommt vor allem darauf an, diesenigen Elemente in den Ihsenschen Dramen nachzuweisen und zu analhsieren, die von den Zeitgenossen als etwas Neues empfunden wurden, und die gerade auf der deutschen Bühne in der verschiedensten Hinsicht als revolutionär, als Gärungserreger gewirkt haben und noch wirken; und im Anschluß daran den tieseren Ursachen nachzuspüren, welche, begründet in der allgemeinen sozialen und litterarischen Zeitlage, diese Besitzergreifung der deutschen Bühne durch den standinavischen Dichter begünstigt und im weiteren Verlause wieder gehemmt haben.

Aus dieser Perspektive ergiebt sich von selbst die Möglichsteit, richtiger die Notwendigkeit, den Betrachtungskreiß auf diesenige Phase von Ibsens dramatischer Thätigkeit zu beschränken, von der an sein Sinsus auf das deutsche Drama beginnt, mit der dramaturgischen Erörterung also erst bei dem Werke einzusehen, mit dem und durch das Ibsen vor 23 Jahren zuerst auf der deutschen Bühne sich Gehör erzwang, als einer, der mehr zu sagen hat als die andern, d. h. den "Stühen der Gesellschaft".

Diese Abgrenzung erscheint um so eher am Platze, als ja auch in Ibsens innerem Entwickelungsgang dies Drama einen Abschnitt, eine Epoche bezeichnet. Hier trat er zum ersten Mal als der Dramatiker auf, der nicht nur auf den skandinavischen Norden, sondern auf die ganze moderne Gesellschaft des Abendlandes, sowohl durch die Stellung seiner Probleme wie durch die Art, wie er sie künstlerisch gestaltete, von allen

Dramatikern der Neuzeit den tiefften und weitestgehenden Einfluß zu üben berufen war.

Auf keinem anderen Boden aber und in keiner anderen Umgebung hat sein Wort mehr Unruhe, mehr Bewegung, mehr Leben gewirkt als in Deutschland. In keiner andern der modernen Litteraturen hat dieser Skandinave so tiese, unauslöschliche Spuren hinterlassen wie in der unsrigen. Seine Eigenart, die anderwärts nur als ein Reiz unter anderen wirkte, gewann auf unserm Boden die Bedeutung einer persönslichen Gewaltherrschaft, die auch den Widerstrebenden den Stempel aufdrückte.

Wenn bas flaffifche Zeitalter, von Chakefpeare ausgehend, nach vielen verfehlten Unläufen schließlich ein großes heroisches, nationales Drama zeitigte, und damit eine, über den Zeit= raum zweier Jahrhunderte fich erftreckende, geiftige Arbeit zu einem bedeutsamen Abschluß brachte, so konnte es für die jungere Schwestergattung bes ernften Dramas, die burger= liche Tragodie, das bürgerliche Schauspiel, auf ein ähnlich befriedigendes Ergebnis nicht gurudbliden. Bielmehr mußte die um die Mitte des Jahrhunderts fo hoffnungsvoll, unter Leffings Führung, mit ber Miß Sara Sampson eingeleitete Bewegung, das fünftlerische Geltungsbereich tragischer Ber= wickelungen durch aus dem bürgerlichen Leben geschöpfte Kon= flitte zu erweitern, gerade in dem Augenblick gescheitert gelten, wo für die heroische Tragodie durch Schillers Mannesarbeit ein großes Ziel erreicht schien; so daß das Berdammungs= urteil über die gange Gattung, das Schiller, felbst einft einer ber Bannerträger ber Bewegung, in ben Xenien aussprach, faum von irgend einer Seite nennenswerten Widerspruch erfuhr. Das bürgerliche Schauspiel hatte abgewirtschaftet, ehe man noch eigentlich Zeit gehabt hatte, über das besondere Wesen der Gattung und die von ihr, vor anderen, zu lösenden künstlerischen Aufgaben ins klare zu kommen. Nach einer Reihe von Versuchen und Anläusen in verschiedener Richtung, die im einzelnen oft großes Talent und, was fast noch mehr ist, eine starke Ursprünglichkeit verrieten, die aber ausnahmslos eines scharf ins Auge gefaßten, Inhalt und Form der Gattung bestimmenden, Zielpunktes entbehrten, war das bürgerliche Drama einstweilen von den Dichtern kampslos den Routiniers preisgegeben, die strupellos damit eine Art Raubbau zu treiben begannen und nur die auf der Obersläche liegenden, roh theatralischen Konsliste ohne Psychologie und ohne Geschmack ausbeuteten und handwerksmäßig verarbeiteten.

Trozdem, oder vielleicht gerade deshalb, wirkte die scharse, höhnische Absage, die der Dichter des Wallenstein dem bürsgerlichen Drama und damit seiner eigenen Vergangenheit erteilt hatte, auf lange Zeit hinaus für den dramatischen Nachswuchs als ein Abschreckungssignal. Und wenn es schonschwer schien, "mit Würde sich zu fassen, auf einem Stuhl, den Schiller leer gelassen", so schien es noch bedenklicher, sich auf Pfaden betreten zu lassen, die die Spuren von Ifslands und Kozedues breiten Fußstapsen zeigten. Die Trivialität und die Sentimentalität lauerten am Wege, bereit, jedem tragischen Konslist des bürgerlichen Lebens Mark und Kraft aus den Knochen zu saugen.

Der erste, der diesen Bann durchbrach und mit Einsetzung seiner ganzen mächtig gesugten, in der harten Schule persönlicher und sozialer Kämpfe zu innerer und änßerer Selbständigkeit durchgearbeiteten Persönlichkeit für das bürgerliche Drama eine neue Bahn eröffnete und die Zeitzgenossen durch die That von der Möglichkeit, ja der Notwendigsteit der Wiedereinschaltung des bürgerlichen Schauspiels in die künstlerische Arbeit der Zeit, als eines der großen Tragödie voll ebenbürtigen Kaktors überzeugte, war Hebbel.

Sebbel glaubte erkannt zu haben, daß das alte, am letten Ende auf Leffings Miß Sara Sampson als Urbild zurückgehende bürgerliche Trauersviel vor allem durch zwei Übelstände so in Migachtung geraten sei. Einmal, daß man es nicht "aus seinen inneren, ihm allein eigenen Elementen" aufgebaut, sondern es aus allerlei Außerlichkeiten, "3. B. Mangel an Geld bei Überfluß an Hunger", vor allem aber "aus dem Zusammenstoßen des britten Standes mit dem zweiten und ersten in Liebesaffären zusammengeflickt habe"; bann aber aus einem Mangel an Stil; daß unsere Poeten "wenn sie sich zum Bolfe hernieder= ließen . . . die gemeinen Menschen, mit denen sie sich in folchen verlorenen Stunden befagten, immer erft durch ichone Reden, die sie ihnen aus ihrem eigenen Schat vorstreckten, abeln ober auch durch stöckige Borniertheit noch unter ihren wirklichen Standpunkt hinabdrücken mussen glaubten . . . Und das war nun noch schlimmer, denn es fügte dem Trivialen das Absurde und Lächerliche hinzu."

Dem gegenüber, und im Gegensatz vor allem zu den Bahnen, die das bürgerliche Drama seit den Tagen der Stürmer und Dränger eingeschlagen, sah Hebbel die Zukunft des bürgerlichen Dramas in einer Verinnerlichung seiner Vorwürfe und in einer, damit Hand in Hand gehenden, Verstiefung seiner Darstellungsmittel.

Ihn lockte babei vielmehr die psychologische als die soziale Seite der Aufgabe. Nicht aus dem Kampf der Stände gegeneinander, aus dem Klassengegensatz baute sich ihm das bürgerliche Drama auf, sondern "aus der schrossen Geschlossenheit, mit der die zu aller Dialektik unfähigen Insbividuen sich in dem beschränktesten Kreis gegenüberstehen, und aus der hieraus entspringenden schrecklichen Gebundenheit des Lebens in der Einseitigkeit". Also ein Drama, hervorwachsend aus Konflikten, die der gewählten Umgebung eigens

tümlich und zugleich tragisch sind, oder, wie er es auch einmal ausgedrückt hat, "es hängt beim bürgerlichen Trauerspiel alles davon ab, ob der Ring der tragischen Form geschlossen, d. h. ob der Punkt erreicht wurde, wo uns einesteils nicht mehr die kümmerliche Teilnahme an dem Einzelgeschick einer von dem Dichter willkürlich aufgegriffenen Person zugemutet, sondern dieses in ein allgemein Menschliches, wenn auch nur in extremen Fällen so schneidend Hervortretendes aufgelöst wird, und wo uns andernteils neben dem von der sog. "Versöhnung" unserer aesthetici auss strengste zu unterscheidenden Resultat des Kampses zugleich auch die Notwendigkeit, es gerade auf diesem und keinem anderen Wege zu zu ereichen, entgegentritt."

War durch diese und die daran sich knüpsende Forderung eines dem Vorstellungskreis und dem Vildungsgrad der handelnden Personen entsprechenden Stils, also eines gemäßigten Naturalismus, in der That für die Erneuerung des bürgerlichen Dramas auf künstlerischen Voraussehungen in der Theorie eine neue Grundlage geschaffen, so säumte Hebbel nicht, seine Theorie selbst in Praxis umzusehen in der "Maria Magdalena", einer Dichtung, die hinsichtlich des Vorwurfs und der Charaktere genau seinem eignen Ideal entsprach, hinsichtlich der Stilgebung allerdings beträchtlich hinter dem von ihm selbst gesetzen Ziel zurückblieb.

Durch diesen kräftigen, den Stofffreis des Dramatikers erweiternden Vorstoß erwarb sich Hebbel zweiselloß ein großes Verdienst, das auch dadurch nicht beeinträchtigt wurde, daß er bei seiner Abgrenzung des Stoffgebiets für das bürgerliche Drama, beeinslußt durch die bisherigen Schicksale des bürgerlichen Dramas nicht minder wie durch persönlichste Neigungen und Vegabung, die Grenzen etwas zu eng zog, und vielleicht mehr durch seine Praxis noch als durch seine Theorie die aus dem Gegensal der Klassen und den sozialen Kämpsen heraus

machsenden, echten tragischen und dramatischen Konflikte zu Gunften der innerhalb der geschlossenen Sphäre des Kleinbürgertums fich abspielenden, aus der "fchrecklichen Gebundenheit des Lebens in der Einseitigkeit" sich ergebenden tragischen Beweggründe mehr in den Hintergrund schob. Die Sauptsache war doch, daß durch seine fräftige Anregung der Bann gebrochen, und die gange Gattung von dem Makel fünstlerischer Minder= wertigkeit endlich einmal befreit wurde. Dieser Erfolg war um so höher anzuschlagen, als, durch die Wiedereinfügung des bürgerlichen Dramas, als eines dem heroischen Drama ebenbürtigen Faktors, in die moderne Litteraturbewegung, der unter dem Fluch des Epigonentums so schwer leidenden und auf Schritt und Tritt durch fremdes Vorurteil und eigene Zweifel gehemmten Dichtung der Gegenwart ein fast jungfräuliches Arbeitsfeld von gewaltiger Ausdehnung erschlossen wurde, das fröhlichem Wagemut reicheren Lohn innerer Befriedigung verhieß, als das Wandeln in den Fußstapfen der Rlassifer.

Merkwürdigerweise aber schien es dem Geschlecht, für das Hebbel schrieb, gerade an jenem Wagemut zu sehlen. Ganz ähnlich, wie seiner Zeit der erste Bahnbrecher Lessing lenkte nicht nur Hebbel selbst nach dem gelungenen Vorstoß auf dies Gebiet von der mit der "Maria Magdalena" einsgeschlagenen Richtung ab und wandte sich anderen Aufgaben zu, sondern auch (auch das an das Jahrzehnt, das auf Lessings "Sara" folgte, erinnernd), der Nachwuchs blied aus; blied jedenfalls weit hinter billigen Erwartungen zurück. Mit einziger Ausnahme Otto Ludwigs, der acht Jahre nach der "Maria Magdalena", mit seinem "Erbförster" auf den Plan trat, und sich allerdings als ein voll Ebenbürtiger Hebbel an die Seite stellte, ging die Anregung an den Dramatikern der Epoche so gut wie spurlos vorüber. Und wenn auch einige, wie Gustav Freytag in der "Valentine" und im "Grafen

Waldemar" gelegentlich Ausflüge auf das Gebiet des bürgerlichen Dramas unternahmen, so konnte doch von einer wirklichen Ausbeutung der hier sich bietenden dramatischen und
vor allem tragischen Borwürfe nicht die Rede sein. Ja Hebbels und Otto Ludwigs Beispiel schien, so dankbar ihre Leistungen als eine bleibende Bereicherung nicht nur der Schaubühne, sondern auch der dramatischen Litteratur allseitig begrüßt wurden, im ganzen mehr eine abschreckende, denn eine anspornende Wirkung auszuüben.

Bum Teil mag baran die Eigenart der beiden führenden Dichter, ober richtiger der von ihnen behandelten Stoffe Schuld gewesen sein. Sowohl "Maria Magdalena" wie der "Erbförster" entbehren in der Anlage der Charaftere wie in den psychologischen Voraussekungen der Handlung jenes Prozentsates von typi= schen Bestandteilen, der vorhanden sein muß, wenn ein Ginzelschicksal in der Form des Dramas auf ein autes Durch= schnittspublikum wirken soll, wie ein großes elementares Ereignis, das jeden Widerspruch und jede Auflehnung auß= schließt. Jener Prozentsatz, der allen Schillerschen Dramen ohne Ausnahme eigen ift, und dem Schiller auch seine unverwüftliche Anziehungsfraft und Macht über die Gemüter verdankt, bei Hebbel und Otto Ludwig ist er auf ein Mindestmaß beschränkt. In dem leidenschaftlichen und er= folgreichen Bestreben, gegenüber den verwässerten und ver= brauchten Charaftertypen des alten bürgerlichen Rührstücks neue, ebensosehr durch Lebenskraft wie Eigenart sich auszeich= nende Charaktere zu schaffen, haben beide, wenn ich es so ausdrücken soll, den Lebensausschnitt, aus dem sie ihre Charaftere und Konflitte entnehmen, etwas zu klein, zu eng bemessen. Und wenn auch auf den Höhepunkten dramatisch= tragischer Leidenschaft in dem Einzelschicksal das allgemein Menschliche, der Menschheit ganzer Jammer mit furchtbarer Beredsamkeit zu Worte kommt, die Voraussehungen, auf benen

sich das tragische Schicksal aufbaut, sind so besonderer Art, der Boden, aus dem diese Gestalten die ihre tragische Katastrophe bedingenden und bestimmenden Bestandtheile aufnehmen, so eigentümlich bestellt und bereitet, daß das psychologische Interesse an dem besonderen Fall bei weitem jene allgemein starke Gemütserregung überwiegt, die aus der innigen Teilnahme an einem Menschenschicksal erwächst, das wir als Los der Menschheit mit durchleben und durchleiden.

Wenn Otto Ludwig sich gelegentlich zur Erklärung und Verteidigung des Charafters seines Erbförsters darauf berufen hat, man muffe bedenken, in welcher Zeit ber Mann lebte: "Der Erbförster ist in der Revolutionszeit ent= ftanden und die Aufregung ber Bemüter muß den Streit und die Überspannung erklärlich machen. Ich habe solche Rerle wie Lindenschmid, wie Ulrich kennen gelernt", so täuschte er sich zwar darin, daß er meinte, durch eine eingeschobene Szene, die ein grelles Streiflicht auf die Zeitstimmung werfe, fönnten die fritischen Bedenken gegen die innere Lebensmahr= heit seines prächtigen Erbförsters beseitigt werden. eine solche Szene hätte noch nichts genutt, und vor allen Dingen für die Leute nicht, die ohne eine folche den Erb= förster nicht verstehen. Wohl aber ist hier die schwache Stelle an dem von Hebbel und Otto Ludwig neu aufgestellten Typus des bürgerlichen Dramas berührt, wenn man nämlich beide Leistungen als vorbildlich für die einzuschlagende Richtung und nicht blos im allgemeinen als Unreger gelten laffen mplite.

Beide Dramen sind zeitloß; diese Einzelschicksale könnten in jeder Zeit sich begeben, sowohl der "Erbförster" wie "Maria Magdalena" könnten im Kostüme des 18. Jahrhunderts, wie in irgend einem des 19. Jahrhunderts gespielt werden, ohne daß jemand, der es nicht wüßte, die Verlegung als Störung

empfände. Gewiß liegt darin in gewissem Sinn ein Vorzug und man möchte daraus vielleicht sogar schließen: nicht für die Zeit geschrieben, werden sie auch die Zeit überdauern.

Nur darf man sich dabei darüber nicht täuschen, daß gerade das bürgerliche Drama, wenn es auf die besondern Zeitsarben verzichtet und gleichzeitig dem tragischen Konslikt an sich die typischen Zusätze versagt, es auf wesentliche und berechtigte Eigentümlichkeiten seiner Gattung verzichtet, die ihm als Ergänzung der großen hervischen Tragödie die Daseinsberechtigung an erster Stelle in der modernen Litteratur versleihen.

Um es also zusammenzufassen, das Urbild des deutschen bürgerlichen Dramas, wie es Hebbel und Otto Ludwig ge= schaffen, war, so sehr es eine Bereicherung unserer dramatischen Litteratur darstellte, doch dadurch von vorn herein in seiner vor= bildlichen Wirkung wenn nicht verfehlt, so doch wesentlich beeinträchtigt, als es die aus der allgemeinen Lage der bürger= lichen Gesellschaft, die durch die geistige Arbeit der Zeit und die soziale Bewegung im weitesten Sinne gegebenen und zu dramatischer Gestaltung herausfordernden Vorwürfe wenig oder gar nicht berücksichtigte und die tragische Verwicklung zu ein= seitig aus der Charafteranlage und den Konflikten, die sich baraus im Familienfreise ergeben, ableitete. Hierin mag, wie gesagt, zum Teil der Grund zu suchen sein, daß trot der von ihnen persönlich geleisteten, großen fünstlerischen Arbeit, sie auf dem betretenen Wege keine Nachfolger fanden, und daß, mährend gleichzeitig auf dem Gebiet des Romans die sozialen und politischen Fragen der Zeit aufs eifrigste fünstlerisch verwertet wurden, die Dramatiker diese Stoffe so gut wie gang unbeachtet ließen. Nicht vergeffen barf dabei freilich auch werden, daß in der That in diesem Zeitraume zwischen 1840-70 die geistigen Entscheidungs= fämpfe wesentlich aus politischen und nationalen Gegen= fäßen sich ergaben, und die allgemeinen fozialen Auseinandersfehungen noch verhältnismäßig wenig die bürgerliche Gesellsschaft in ihren vier Wänden in Mitleidenschaft zogen.

Wie gering gerade in bem beutschen Bürgertum noch das Bedürfnis war, die innerhalb ihrer Kreise vorhandenen Gegenfate und fich vorbereitenden Rampfe im Spiegel einer dramatischen Gestaltung zu sehen, wie fühl das Bublifum den besonderen Aufgaben des bürgerlichen Dramas gegenüberstand, beweist ein Blick in die Repertoire ber großen beutschen Bühnen in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren. Das bürgerliche Drama ist hier fast ausschließlich vertreten durch die rein theatralischen Machwerke der betriebsamen Frau Charlotte Birch-Pfeiffer, die das Geschäft der Firma Iffland= Robebue mit denselben Mitteln und demselben klingenden Erfolg wie jene fortsetzte, und - durch die Zufuhr aus Frankreich, vertreten vor allem durch Dumas, Augier, Sardon. Und was diese letteren uns boten, lag sowohl hinsichtlich der thatsächlichen Voraussetzungen, auf denen sie ihre Konflitte aufbauten, wie hinsichtlich der Welt= und Lebensanschauung. aus der heraus fie selbst, und ihre Personen mit ihnen, sich mit den Aufgaben des Lebens abzufinden suchten, dem Vorstellungs= und Anschauungstreis der deutschen bürger= lichen Gesellschaft so unendlich fern, daß von einer inneren Anteilnahme an den hier aufgeworfenen Fragen nicht die Rede sein konnte, wenngleich die geschickte Bauart, die, so lange ber Vorhang aufgezogen war, nie einen Augenblick Lange= weile auffommen ließ, und der prickelnde Reiz der fast ausnahmslos erotischen Stoffe nur zu oft darüber hinwegtäuschte, wie wenig uns eigentlich biese Menschen zu sagen hatten. Die wenigsten machten es sich flar, daß alle biefe aus der eigentümlichen Mädchenerziehung in Frankreich sich ergebenden tragischen Konflitte, Die Voraussetzungen ber Cheschließung, die absolute Unlösbarkeit der einmal geschlossenen Che, in

Verbindung mit den Lebensgewohnheiten und der Atmosphäre von Paris unserem Interesse und Verständnis mindestens ebenso fern, ja viel ferner, lagen, als der tragische Konflikt im Leben des unglücklichen Infanten von Spanien oder der Kampfzwischen Waria von Schottland und Elisabeth von England.

Daß dies kein gesunder Zustand sei und daß durch diese Einsuhr aus Frankreich dem Mangel eines auf unserem Boden erwachsenen, unsere Anschauungen, unsere Kämpfe widerspiegelnden und zugleich höchste künstlerische Zwecke versfolgenden bürgerlichen Dramas nicht abgeholsen sei, die Erkenntnis davon kam erst sehr langsam zum Durchbruch und blieb auch dann einstweisen noch ohne thatsächliche Folgen.

Das Jahr 1870 brachte auch hier wie auf anderen Ge= bieten die entscheidende Wendung. Wie es die politischen und nationalen Bünsche, an deren Verwirklichung mehrere Generationen ihre ganze Kraft gesetzt hatten, erfüllte, so eröffnete es den Ausblick auf eine Reihe von neuen Aufgaben, deren Löfung bisher hinter den auf die nationale Einheit und Freiheit gerichteten Bestrebungen hatte zurückstehen muffen und die in ihrem Ernst und ihrer Bedeutung für die gesamte bürger= liche Gefellschaft erft jett vielen zum flaren Bewußtsein famen. In diesem Zeitalter politischer Rämpfe hatte die bürgerliche Gesellschaft eine durchgreifende Wandlung erfahren. Die alten Standesgegenfäte, die, ein Erbteil früherer Sahr= hunderte, noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts eine so tief in das Leben der Familien und der Einzelnen einschneidende Bedeutung gehabt hatten, hatten sich, in dem Maße als der dritte Stand durch die gewaltigen Macht= mittel des Großgewerbes äußerlich als eine dem, aus altem Grundbesit seine Herrschaftsansprüche herleitenden und mehr noch auf ihn fich ftütenden, Abel mindestens gleich ftarte Macht emporgekommen war, mehr und mehr ausgeglichen

und verwischt. Und wenn es hier auch noch zu erbitterten Rämpfen tam, fo brehten biese fich um gang andere Dinge als seither, und bie alten Konflifte zwischen beiben Stänben mochten sie auch gelegentlich noch in einem Menschenleben eine Rolle spielen, hatten ihre typische Bedeutung verloren. Dagegen war aber durch bie Entwickelung der Industrie und bes Welthandels in die bürgerliche Gesellschaft eine Reihe von neuen Konfliftsfeimen hineingetragen worden, die nicht nur aus den Ansprüchen des mit dem Großgewerbe in eine neue Rolle hineingewachsenen und hineingedrängten vierten Standes und dem Widerstand bes dritten Standes dagegen fich ergaben, sondern aus der Weltanschauung und Lebens= auffassung eines jüngeren Geschlechts, bas mit Unsprüchen und Idealen einer neuen Zeit sich in mehr ober minder scharfem Widerspruch gegen die älteren Generation durchauseten und durchzukämpfen strebte. Die soziale Frage im weitesten Sinne begann mehr und mehr die Geister zu beherrschen und warf nicht nur auf dem großen öffent= lichen Markt, im Kampf um Mein und Dein, sondern auch innerhalb ber vier Wände, im Schofe ber Familien, taglich besondere Fragen auf, die gerade, weil auf sie eine Antwort nicht gegeben werden konnte, eine eigentümliche Gärung hervorriefen, die je nach dem Temperament, dem Lebensalter bald als Luft, bald als Qual empfunden murde.

Und dieses junge, kämpfende und ringende, hoffende und verzweiselnde Geschlecht war es auch, das es am schmerzslichsten empfand, daß für all die Gesühle und Ideale und Hoffnungen und Enttäuschungen, die sie bewegten, die Dichter der Zeit taub zu sein schienen, und daß vor allen Dingen in einem Augenblick, wo für eine Verjüngung des bürgerslichen Dramas alle Vorbedingungen in einer Weise gegeben erschienen, wie kaum je zuvor, in diesem jüngsten, und, wie uns

dünkte, zukunftreichsten Zweig deutscher Dichtung kein Lebens= zeichen sich regte.

Ich spreche hier aus persönlichster Erfahrung und darf es wohl.

Wie bitter wir es als eine Demütigung empfanden, daß in einer folchen ernsten und schönen Zeit, unmittelbar nach großen nationalen Errungenschaften und an der Schwelle einer neuen, zu Luft und Thaten lockenden Zukunft bas beutsche Publikum in Paul Lindau einen zweiten Lessing begrußte und in feinen Luft- und Schauspielen den Ausbruck seiner Ideale und Lebensanschauungen wiederfand, wie uns auch seinen Vorbildern, den Dumas, Augier und Sardon gegenüber, so ungleich höher wir sie einschätzten, und so lehr= reich sie uns in ihrer Runstfertigkeit erschienen, ein mit jeder neuen Leistung sich steigerndes Gefühl der Gleichqultigkeit und des Verdruffes überkam, weil alle ihre Konflikte und Ge= stalten nur so lange sie auf der Bühne vor unseren Augen fich barftellten, eine Art Scheinleben führten, aber in bem Augenblick, wo wir das Theater verließen, aus unserem Gedächtnis ausgelöscht waren, weil wir nichts mit ihnen gemein hatten, das alles steht in diesem Augenblick, wo ich mich an den Ausgang der siebziger Jahre zurückversete, lebhaft por meiner Seele.

Ich entsinne mich auch, wie in dieser Zeit Hebbel und Otto Ludwig auf uns wirften. Es ist wahr, wir hatten mehr Verständnis für sie, als das damals tonangebende Publikum. Wir spürten in der qualvoll dumpfen Enge des Hebbelschen Dramas mit seiner verhaltenen Leidenschaft den Pulsschlag eines wirklichen Poeten, der nichts anderes wollte als wahr sein und ehrlich gegen sich und seine Zeit; und zwischen "Haus Fourchambault" und "Gräfin Leah" erquickten wir uns an der herben Frische der Thüringer Waldlust, die den Erbs

förster und die Seinen umspielt. Wir sagten uns auch, daß diese beiden, wenn sie jetzt unter uns lebten, wohl verstanden hätten, die Probleme zu packen und die Töne anzuschlagen, die uns benuruhigten und nach denen wir uns sehnten. Aber sie waren doch Kinder einer anderen Zeit gewesen; und so konnten sie wohl, ebenso wie dis auf den heutigen Tag Schiller in "Kabale und Liebe", durch das Spiegelbild längst ausgekämpster Konslikte und Leiden, die die Seele unserer Vorestern bewegt hatten, uns aufs Tiefste erschüttern und rühren, aber auf die Fragen, die den Kindern unserer Zeit das Herz beklemmten und sich ihnen immer wieder auf die Lippen drängten, keine Antwort geben.

Da mit einem Schlage änderte fich die Lage. Plötlich war Einer da, von dem wir bisher nie gehört hatten, und doch kein Werdender mehr, sondern ein Fertiger, in sich Abgeschlossener, der anders war wie alle anderen. Einer, vor beffen Blick die ftarkften Riegel ber geheimften Bünsche und Gedanken aufsprangen, der mit rücksichtsloser Hand in die verworrenften Verschlingungen dunkler Leiden= schaften und Gefühle hineingriff, sie bis in die feinsten Beräftelungen verfolgte und jede und jedes schließlich wie die Nervenstränge in einem anatomischen Präparat bloslegte. Einer, ber für das Unausgesprochene und scheinbar auch Unsagbare, das sich wie eine Dunstwolke schwer und heiß auf die Sinne einer nach neuem Lebensinhalt ringenden Generation legte, Sprache und Ausdruck fand, und aus den die werdenden Menschen seines Zeitalters bewegenden und beunruhigenden Fragen eine nach ber anderen herausgriff, zur Diskuffion ftellte und beantwortete, und ber dabei ben psychologischen und sozialen Problemen nicht nur mit einer an Verwegenheit grenzenden Rücksichtslofigkeit zu Leibe und auf den Grund ging, sondern auch als Künstler sowohl hinsichtlich des Aufbaus der Sandlung wie der Charafterzeichnung eine Rraft und eine

Selbständigkeit offenbarte, die immer wieder Bewunderung und Staunen erregte. Das war Henrik Ihsen. Und es war nur selbstverständlich und natürlich, daß unter dem Eindruck dieser mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen als Persönslichkeit die Menschen packenden dichterischen Erscheinung, sich namentlich der Jugend eine Erregung bemächtigte, die, so wenig die Eigenart des nordischen Grüblers dazu angethan erschien, in vielen Fällen den Charakter leidenschaftlicher Besgeisterung annahm.

Und ebenso war es natürlich, daß, gereizt durch den fanatischen Übereiser einer mit ihrem Abgott durch Dick und Dünm gehenden Ihsengemeinde, derzenige Teil von urteilsfähigen Menschen, die unbeschadet ihrer starken und aufrichtigen Bewunderung des Dichters gegen gewisse Gesichtspunkte, unter denen er seine sozialen und sittlichen Probleme faßte, mit einem Wort gegen ihn in seiner Gigenschaft als des Befreiers der modernen Menschheit schlechthin Bedenken hatten, ihrem Widerspruch gegen die bedingungslose Versötterung mit einer Schärfe Ausdruck gaben, die im Gifer des Gesechtes gelegentlich einmal auch über das Ziel hinausschoß.

Ich kann das wohl sagen, weil ich selbst auf jener Seite gestanden und gekämpst habe und wegen der Haltung, die ich in meinen 1892 gehaltenen Vorlesungen über das deutsche Drama Ibsen gegenüber eingenommen habe, von den Ibsensanatikern mit Haß und Hohn genügend bedacht worden bin.

Wenn dagegen die Stellung, die ich heute Ihsen gegensüber einnehme, in manchen Punkten verändert erscheint, und wenn jene zum Teil scharfe Polemik, die damals den Grundton meiner Erörterungen abgab, in die folgenden Auslassungen nur erheblich gedämpft hereinklingt, so hat das seinen Grund zum Teil darin, daß ich inzwischen etwas ges

lernt zu haben glaube, was zu bekennen, ich mich auch gar nicht scheue, zum Teil aber, und mehr noch, weil die Strecke Weges, die wir feitdem zurückgelegt haben, unfer aller Berhältnis zu Ibsen wesentlich verändert hat. Die Gefahr, die uns damals zu bedrohen schien, und die uns gegen Ibsen auf die Schanzen rief, die Gefahr, daß unfer junges, eben von den Feffeln des Epigonentums freigewordenes Drama in der bedingungslosen Singabe an diesen großen, einsamen Grübler auf Bahnen sich verliere, auf benen die besten, hoffnungs= vollsten und eigentümlichsten Kräfte deutschen Geifteslebens verkümmern müßten, diese Befürchtung hat sich glücklicherweise nicht in dem Mage, wie wir fürchteten, begründet erwiesen. Die Ablenkung aus der, durch unsere nationale Einigung bedingten, großen Rulturaufgaben mit freudigem Vertrauen zuftrebenden Richtung in lebensmüde Grübeleien war nur eine vorübergehende Erscheinung. Und während wir auf der anderen Seite die belebende fünstlerische Kraft, die von Ibsen ausgeht, auf uns haben wirken laffen, mit allen Poren eingesogen und verarbeitet haben und noch ver= arbeiten, find die uns wesensfremden und wesensfeind= lichen Bestandteile seiner Dichtung mit überraschender Schnelligkeit und Gründlichkeit abgestoßen und beseitigt worden. Wenn auch von den schwächeren Naturen einer ober der andere in dieser Krisis nicht die Probe bestanden hat, so können wir doch heute schon sagen, daß für die Rufunft in dieser Hinsicht nichts mehr zu befürchten ist und daß wir schon jest den Zeitpunkt sehr nabe gerückt find, wo auch folche, die nicht zur Ibsengemeinde gehören, sich der befruchtenden Unregung, die das deutsche Drama durch ihn erfahren hat, mit voller Unbefangenheit und ohne jede Einschränkung freuen können. Und wenn ich aus den angedeuteten Gründen bisher, so lange noch die Wage schwankte, es vermieden habe, aufs neue zu dem Thema das Wort zu ergreifen, fo

thue ich es jetzt gern und ohne jeden Strupel, ohne jeden anderen Zweck als den, durch meine Erläuterungen das Versftändnis für die Bedeutung und die Eigenart diesés zweisels los größten Dramatikers der Gegenwart zu fördern, auch bei denen, die bisher ein persönliches Verhältnis zu ihm nicht gewinnen konnten.

## I. Die Stüten der Gesellschaft.

Daß in der standinavischen Litteratur Männer am Werke seien, die im Gegensatzu unseren tonangebenden Dramatikern eine seine Witterung für die die Gegenwart am tiefsten
erregenden Fragen hatten, das wußten wir schon seit dem Anfang der siedziger Jahre, vor allem seit Björnsons "Fallissement", in dem mit kecker und zugleich sicherer Hand aus
der Menge der in der Luft schwebenden und flatternden Motive
eines herausgegriffen und, allerdings in einem sehr eng
begrenzten Rahmen, mit großem Ernst und stellenweise zu
tragischer Größe sich erhebender Kunst dramatisch gestaltet war.

Aber dieser Eindruck war weber an Unmittelbarkeit noch Nachhaltigkeit entfernt zu vergleichen mit der Wirkung, die Ihsens "Stüßen der Gesellschaft" auf uns ausübten. Es war für die damaligen theatralischen Berhältnisse in Berlin ungemein bezeichnend, daß keines der beiden an erster Stelle zur Lösung einer solchen Aufgabe berusenen Theater sich um die Erscheinung kümmerte, sondern daß sie es Bühnen dritten Ranges überließen, und daß von diesen wieder zwei gleichzeitig sich des Stückes bemächtigten und troß des Wettbetriebes und troß unzulänglicher Darstellungsmittel volle Häuser damit erzielten, weil sie endlich die Speise boten, nach der gerade der bessere Teil des Publikums verlangte.

Thatsächlich hat Ibsen mit diesem Drama auf dem deutsschen Theater einen Erfolg errungen, und zwar im ersten Anlauf, wie, das "Puppenheim" vielleicht ausgenommen, mit keinem seiner späteren. Zum Teil lag das an der Wahl des Stoffes, zum Teil an der Art der Behandlung. Durch erstere packte er die Jugend und durch letztere versöhnte er und hielt er auch diesenigen fest, die dem Neuen und Eigenen, was in der Fragestellung und in der Charakterszeichnung gebracht wurde, kalt und gleichgültig gegenübersstanden.

Gewisse Mängel, im künstlerischen Ausbau der Handlung im ganzen wie der einzelnen Szenen, das Konventionelle, was gelegentlich dem Dialog, ja selbst einzelnen Charaketeren, vor allem aber der ganzen Schlußwendung anhaftet, und was von uns heute, im Vergleich mit den späteren Werken stark und, namentlich im Ausgang, geradezu störend empfunden wird, störten uns damals naturgemäß weniger und erleichterten auf der anderen Seite den anderen das Verständnis. Es giebt in diesem Stück noch nicht so viel verschlossene Thüren wie bei dem späteren Ibsen; und so furchts dar ernst es ist, es ist doch mehr Sonne darin wie in den späteren; und, wenn auch vielleicht mehr rhetorisch als aus den Situationen und Charakteren wirklich hervorgewachsen, es ist mehr Hosffnung und mehr Glaube darin als in der Mehrzahl der Werke des späteren Ibsen.

Es ist eine große Anklage gegen die sittlichen Grundlagen der modernen Gesellschaft, ihrem Wesen nach vernichtend, aber in das judicatus es, damnatus es klingt diesmal noch wie eine Stimme von oben "ist gerettet", die in der Folge sich nie wieder vernehmen ließ.

Daß Ihsen im schroffsten Gegensatz zu unseren Hebbel und Otto Ludwig seine Aufgabe ganz als eine sozial-ethische auffaßte, das war es gerade, was ihm unsere Herzen zu=

wandte, mochte er auch durch Übertreibung in Einzelheiten uns zum Widerspruch reizen. Die Hauptsache blieb der tiefe, sittliche Ernst, mit dem hier auf eine Erneuerung der Grundslagen der bürgerlichen Gesellschaft von innen heraus gebrungen, die Unerbittlichkeit, mit der der Lüge in jeglicher Gestalt als dem Kredsschaden der Krieg dis aufs Messer erstlärt wurde, und die scharfe Absage an die materiellen Gößen des Zeitalters. Alles das wirkte auf uns, noch unter den Nachwehen der Gründerjahre Leidende, wie eine Offenbarung und Erlösung.

Das Stück beginnt als Satire und endet trot bes guten Schlusses als Tragodie. Und wenn unter dem Gesichts= winkel des Satirikers der Titel richtig lautet "Die Stüßen der Gesellschaft", so könnte mit demselben, mit größerm Recht vielleicht auch von den "Opfern der Gesellschaft" gesprochen werden; benn jene Stüten, die in ihrer Morschheit und Sohlheit enthüllt und dem Gelächter und der Verachtung preisgegeben werden, sie find, nicht alle, aber manche von ihnen, so geworden, find gezwungen, so zu werden durch die Gesellschaft selbst, die keine ganzen Menschen verträgt und auftommen läßt, die die halben Menschen züchtet. gödie eines folchen halben Menschen als eines vorbildlichen Falls ber heutigen Gesellschaftserziehung ift das Schicksal Karften Bernicks, des Mannes, der durch Ginficht und Thatfraft über seine Umgebung thurmhoch emporragt, aber weil feinen von haus aus vorhandenen, doch schwach entwickelten sitt= lichen Trieben in diefer Gesellschaft sich jeder Rährboden verfagt, fittlich verdorrt und verfrüppelt und vollkommen den Magftab verliert für Gut und Bose. Auch ein Mensch jenseits von Gut und Bose, aber nicht aus Überkraft, sondern aus Halbheit. "Du kannst es nicht begreifen, wie unsagbar einsam ich hier stehe in dieser engherzigen, impotenten Gesellschaft wie ich Sahr für Jahr meine Ansprüche an eine mich gang ausfüllende Lebensaufgabe herabstimmen mußte . . . Höheres wird hier ja nicht geduldet. Würde ich der Stimmung und Anschauung, die gerade den Tag beherrschen, nur um einen Schritt vorangehen, so wär' es aus mit meiner Macht. Weißt du, was wir sind, wir, die als Stüßen der Gesellsschaft gelten? Wir sind das Werkzeug der Gesellschaft, — nichts mehr und nichts weniger."

Diese Erkenntnis, die hier im vierten Akt im Munde des Helden zum Bekenntnis wird und diese sittlich brüchige Persönlichkeit wenn auch nicht entschuldigen so doch erklären soll, ist aber, und darin beruht die künstlerische Bedeutung des Dramas, für uns, die wir die Ereignisse bis hierher versolgt haben, nicht bloß eine Behauptung, sondern im Augenblick, wo sie dem Helden tagt, ist sie auch uns durch das, was wir an ihm und mit ihm erlebt haben, zu einer persönlichen Ersahrung geworden. Opfer der Gesellschaft könnte das Drama auch heißen, sagte ich mir, als ich es zum erstenmal sah, nach dem dritten Akt. Und hier im vierten fällt ja auch wirklich das Wort "Werkzeuge der Gessellschaft".

Was uns hier veranschausicht wird, ist ein thpischer Vorgang, nicht nur weil neben der Hauptgestalt eine Reihe ihm verwandter, von ihm abhängiger sittlicher Insvaliden stehen, die es uns begreislich machen, warum er so geworden, sondern weil derartige Zustände und derartige Persönlichkeiten bezeichnend sind für die moderne Gesellschaftssentwickelung überhaupt.

Diejenigen Verhältnisse, die der moralisch Gescheiterte in seinen oben angeführten Worten für seinen Schiffbruch verantswortlich macht, würden auch auf einen Charakter wie den seinen nicht die verheerende Gewalt außgeübt haben, wenn seine Widerstandsfähigkeit nicht von vornherein gelähmt worden wäre durch bestimmte örtliche und zeitliche Einflüsse,

welche die Gegensätze verschärfen und die innere Selbständigkeit auf ungleich stärkere Proben stellen, als in normalen Zeitläufen.

Es handelt sich um den kritischen Zeitpunkt im Leben eines Bolkes, wo eine alte Generation, die ihre Aufgabe an der Kulturarbeit lange erfüllt hat, abgelöst werden soll von dem jungen Geschlecht, dem die Zukunst gehört. Wird der für eine solche Ablösung gegebene richtige Zeitpunkt verpaßt, d. h. räumt die alte Generation den Posten zu spät oder zu früh, so bilden sich leicht durch Stauungen und Stockungen moralische Krankheitsherde, deren Bazillen die Kulturarbeit eines ganzen Volkes oft auf Generationen hinaus vergisten und lähmen können.

In einer solchen Lage befindet sich die Gesellschaft, zu deren Stützen sich die Konsul Bernick und Genossen berufen glauben.

In eine kleine, enge, nur von Kirchturmrücksichten beherrichte, dumpfe Welt, die durch überlanges Verharren in einem altväterlich-pflanzenhaften Dasein nicht nur Fähigkeit für höheren Lebensgenuß, sondern auch jede Thatkraft ein= gebüßt hat, und die uns in den satirischen Szenen des ersten Aftes, mit einer an Kopebues "Deutsche Kleinstädter" hier und ba erinnernden derben Anschausichkeit, bis zur Karikatur verzerrt vor Augen geführt wird, dringt die neue Zeit mit neuen Ideen ein und fordert ihr Recht. In einzelnen Röpfen beginnt es zu tagen, der Blick weitet sich, und in dem Maße, als die neuen Aufgaben in ihrer Bedeutung und Tragweite erkannt werden, wecken sie auch die schlummernde Thatkraft. Stelle des bisherigen idnllischen Friedens bei völliger Beiftesftumpfheit tritt eine vielgeschäftige Unruhe, die immer weitere Kreise ziehend, auf den ersten Blick nur erfreulich und ersprießlich erscheinen mag; aber nur für den oberflächlichen Beobachter, der nicht sieht, daß der neue Wein in alte

Schläuche gegossen wird, ja mehr als das, daß der neue Wein durch falsche Behandlung von vornherein verdorben ist. Die Träger der Fortschrittsidee sind teils hohle Phrasenshelden, deren Worte in fast komisch wirkendem Widerspruche stehen zu ihren Thaten, richtiger ihrer Thatenlosigkeit, Drohnen, die wohl laut summen, aber nicht arbeiten — Thpus Hilmar Tönnesen — teils Andeter des Neuen, weil es ihnen materiellen Vorteil bringt, einerlei od es mit ihren wirklichen oder zur Schau getragenen Gesinnungen und Lebensanschauungen sich verträgt, — wie die Vigeland, Rummel und Sandstad —.

Und der Einzige unter dieser Gesellschaft, der fröhlichen Wagemut, Alugheit und Thatkraft mitbringt, der durch seinen fräftigen Unternehmungsgeist auch die Trägen und Wider= spenstigen mit sich fortreißt, er ist bei Licht besehen auch Bei allem zur Schau getrage= nur eine Scheingröße. nen Mut, mit dem er Vorurteilen Trotz bietet, doch im Innersten feige, weder fähig noch willens für eine an und für sich als richtig erkannte Sache aus Überzeugung ein= zutreten, wenn diese Überzeugung nicht den herkömmlichen Gesellschaftsbegriffen entspricht, ein Sklave der öffentlichen Meinung. Ein Mann der Kompromisse, dem, von Sause aus sittlich oberflächlich, Grundsätze nur soviel gelten, als der bürgerliche Ruf sie fordert, und das Geschäft keinen Schaden barunter leidet. Gin Mann, ber infolgedeffen auch die Fortschrittsgedanken, als deren glänzender und siegreicher Vertreter er in seinem Kreise erscheint, ebenfalls nur gang oberflächlich aufgegriffen, nicht wirklich innerlich verarbeitet hat, der daher auch außer stande ist, wirklich im großen Stil zu bauen: ein Maurer, aber kein Baumeister. Wohl hat er Recht, wenn er betont, nur dadurch, daß er in diesen Kreisen seinen hochfliegenden Plänen die Flügel habe stuten müffen, weil diese impotente Gesellschaft seine eigentlichen Absichten gar

nicht würde verstanden haben, habe er sich in ihr behaupten können, aber er übersieht dabei, daß die Schuld an diesem Mißersolg nicht jene allein tragen. Er ist klug genug zu erkennen, daß die Menschenkraft, wo es irgend geht, zu ersetzen ist durch Maschinen, aber daß die dadurch frei gewordenen Menschenkräfte nun auch anders verwertet werden müssen und können, daß die neuen großen Kulturausgaben, zu deren Wortsührer er sich macht, auch neue Menschen sordern und voraussetzen, soll der Segen nicht zum Fluch werden, das ist ihm nicht ausgegangen.

So ist er der Lage, die er felbst geschaffen, ebensowenig gewachsen, wie jene rüchftandigen Glemente ber Gesellichaft, mit deren Widerstand er zu tämpfen hat. Er ist in seiner Art ebenso beschränft und furzsichtig, wie fein Schiffsbaumeister, der die Lage der Arbeiter dadurch verbessern will, daß er ihnen Reden halt über ben Schaden, den fie burch die neuen Maschinen haben würden. Und auch darin gleicht er jenem furzsichtigen Reformer, der unfähig ift, über den Kreis der Vorteile und des Schadens, die der Augenblick bringt, hinauszublicken, daß er vor die Bahl geftellt, gegen feine beffere Überzeugung zu handeln, oder auf seinen persönlichen Borteil zu verzichten, sich unbedingt für das erstere ent= scheidet. Ihm wie jenem gilt es als bas Bochste, die Stellung nach außen um jeden Preis zu wahren. Rur daß der einfältige Arbeiter, bei dem es sich in diesem Falle um sein ganges Dasein handelt, entschuldbarer erscheint als sein Brodherr.

Ebenso erscheint auf der anderen Seite das einfältige Pharisäertum des guten Pastor Rörlund, dessen Kindlichkeit oft ins Kindische ausartete, der ohne jede Menschenkenntnis und ohne Lebensersahrung doch für alle Fragen des Lebens eine fertige Formel und Antwort immer bereit hat, der nur nach der Außenseite der Dinge urteilt und völlig unfähig ist,

sich über den Bannkreis anerzogener Borurteile hinwegzussehen, der aber doch in all seiner Beschränktheit, in all seinem pharisäischen Sigendünkel den ernsten Willen hat, ehrlich zu sein gegen sich und andere, in einem milderen Licht als der nackte Egoismus des weltklugen Neuerers Konsul Bernick.

Das ist das Bild der Gesellschaft, die geschützt werden soll. Difficile est satiram non scribere.

In der That eine schärfere Satire all der tönenden Redensarten von Fortschritt der Menschheit und Bölkerglück ift nicht denkbar, eine Satire, die um so tiefer wirkt, weil sie mit großartiger Unbefangenheit jedem gerecht wird und keinen verschont, eine Satire, die völlig tendenzlos ift, und doch oder gerade deshalb trifft wie ein Peitschenschlag.

Eine Satire der Gesellschaft, die sich aber zugleich verstieft und verinnerlicht zur Tragödie der modernen Menschheit.

Die Gesellschaft ruht auf der Familie, ist daher die Gesellschaft krank und verdorben, so muß die Schuld, der tiefere Grund in der Familie zu suchen sein, und da die Familie aus einzelnen Individuen besteht, spitt sich am letzen Ende die Anklage gegen die Gesellschaft zu in eine Untersuchung und Anklage gegen jedes einzelne Mitglied dieser Gesellschaft, das dadurch, daß es diese Gesellschaft kützt, ein Verbrechen an sich, an der Menschheit begeht. Und durch diese Stellung des Problems ist zugleich auch der Gesichtspunkt für die künstlerische Gestaltung gegeben, der dramatische Hebel gesunden, der uns in einem typischen Fall ansetzend das Allgemeine veranschaulicht.

Auf diesem sozialen Hintergrunde spielt die Familien= tragödie des Hauses Bernick sich ab.

Sie hat begonnen in demselben Augenblick, wo Karsten Bernick in den Augen seiner Mitbürger durch ein "muster= gültiges Familienleben und durch seinen tadellosen mora= lischen Wandel" anfing, "mit leuchtendem Beispiele voran= zugehen".

Denn die Grundlage dieses Familienlebens ift die Lüge. Mit einer Lüge hat Karsten Bernick um seine Frau gesworben, mit einer Lüge hat er den Grund seines bürgerlichen Wohlstands gelegt. Durch die Lüge ist er Schritt für Schritt auf die Bahn des Verbrechens gedrängt, der Heuchler wird zum Verleumder, der Verleumder zum Mörder. Daß dann im letzten Augenblick dieser Mord nicht zur Ausführung kommt, ist für die psychologische Schuldfrage ohne Belang. Aber von gewaltiger tragischer Fronie ist, daß in demselben Augenblick, wo sein Gewissen ihn als Mörder verdammt, ihn die bürgerliche Gesellschaft, der zu Liebe er gesündigt hat, durch den Mund des Pastor Körlund als "Grundspeiler" dieser Gesellschaft feiert.

Die zweite große tragische Fronie liegt barin, daß ber fittliche Läuterungsprozeß im Belden herbeigeführt wird durch die Perfonlichkeiten, die die Gesellschaft als unmoralisch und verworfen ausgestoßen hat und zwar nicht bloß, weil sie, wie bei Johann Tonnesen, sie eines Berbrechens - Chebruch und Diebstahl - schuldig hält, sondern ebenso jehr, weil fie dem Vorurteil Trot bietend ihren eigenen Weg gegangen sind, wie Lona Hessel. Eine tragische Fronie, die an Schillers Räuber erinnert; auch dort sind es die von der Gesellschaft Geächteten, in deren Sand schließlich das Richteramt gelegt wird über den Berleumder und Batermörder Frang. Aber während diese den Schuldigen zwingen, zur Guhne seines Berbrechens das Schwert wider sich selbst zu zücken, ver= wandelt sich hier unter den Händen das Racheschwert in einen Rettungsanker. Der Schuldige wird nicht bestraft, sondern befreit durch die Erkenntnis feiner Schuld, die ihn freimacht von der Lüge, von der Lüge vor sich felbst, von der Lüge vor andern: "Die Wahrheit ift bis heute in diefer Gesellschaft

durchgängig und in allen Verhältniffen obdachlos gewesen. Die neue Zeit, von der wir reden und träumen, ift und bleibt ein Phantom, so lange wir uns nicht die Wahrheit zu eigen machen." Also ein neues Leben in der Wahrheit. Wahr gegen sich selber, mahr gegen Andere. Aus der Wahrheit kommt die Freiheit, und aus ihr allein. Wer sich selber treu ist und nur der Wahrheit dient, der ist auch innerlich frei, und nur solche innerlich freien Menschen find es, auf die die Gesellschaft sich stützen kann und soll. Zu dieser inneren Freiheit ringt sich Bernick selbst im letten Aft durch, als er, obwohl die Beweise seiner Schuld vernichtet sind, aus freier Entschließung, nur von seinem Gewissen trieben, vor seinen Mitbürgern sich des Eigennutes, ber Menschenfurcht und der Lüge zeiht und offen aufdeckt: "so schwach, so falsch. so feig war ich, den Ihr für stark, ehrlich und mutig hieltet. Sch will beraus aus der Verlogenheit um jeden Preis, mag ich bei Euch durch das Geständnis verlieren oder gewinnen."

Ich sagte vorhin, Ibsens Drama beginnt als Satire und vertieft sich dann zur Tragödie. Genau genommen müßte ich aber sagen, im Letzten Augenblicke verslacht es sich zum rührenden Schauspiel. Das Gewitter, das sich drei Afte lang über den Häuptern der Helden dräuend zusammensgezogen, das immer näher rückte, und dessen Donnergrollen am Beginn des vierten Aftes das Nahen einer unabwendbaren Katastrophe zu verkündigen scheint, in der der Blit das Haupt der Schuldigen zerschmettert, löst sich plötzlich in einen sanseten, milden Regen auf; ehe man sich's versieht, sind all die schwarzen Wolken zerstreut, als wären sie nie dagewesen, und der blaue Himmel lacht schwer als je zuvor.

Ich habe absichtlich bisher vermieden, auf dramaturgisch= ästhetische Fragen einzugehen und mich ausschließlich auf die Beleuchtung des sozial=ethischen Problems, das in dieser Dichtung aufgeworsen ist, beschränkt, aus dem einfachen Grunde, weil es in diesem Stücke thatsächlich die Hauptsache ist und dann auch, weil damit überhaupt das große Thema angeschlagen ist, das, in den mannigfaltigsten Bariastionen, in allen folgenden Stücken wieder anklingt. Wie wir denn auch in der Folge noch manches Mal auf die in den Stützen der Gesellschaft enthaltenen Vorkommnisse sür spätere Motive und Gestalten zurücksommen werden.

Aber gleichwohl drängen sich auch in diese Erörterungen unwillfürlich schon ästhetisch-dramaturgische Betrachtungen, die, wie die letzte zugleich eine Kritik der künstlerischen und technischen Arbeitsleistung enthalten.

Es ist kein Zweifel, Ibsen steht hier noch nicht auf der Höhe weder im Aufbau der Handlung, noch in der Charakterszeichnung, noch in Sprache und Stil.

Um mit dem letzteren zu beginnen: Eine Eigenschaft seines Stils, die er gerade in seinen späteren Dramen bis zur höchsten Meisterschaft entwickelt hat, daß nämlich seine Personen nie durch ein Wort, ein Mine, eine Bewegung verraten, daß sie auf dem Theater sind, und daß ein Pubstikum da ist, das ihnen zuhört und zusieht, ist wohl in einzelnen Szenen schon zu spüren, im großen und ganzen aber noch unentwickelt. Es ist noch ein Dialog mit zwei Fronten, mit unterstrichenen Stellen, d. h. solchen, die nur für das Publikum, oder jedenfalls mehr für dieses berechnet sind, und die namentlich im letzten Att sich häusen.

Auf ähnliche Unterstreichungen stoßen wir auch bei der Einführung und Zeichnung der Charaktere; sie treten gleichssam mit einem Leitmotiv auf, das ihre geistigen und sittslichen Fähigkeiten und Eigenschaften sosort enthüllt, und das sie bei jedem Wiederscheinen wieder anschlagen und zwar meist recht geräuschvoll.

Das gilt vor allem von den satirischen Figuren und Szenen, in denen durch den dicken Farbenauftrag manche witzige und richtige Beobachtung zur Karrikatur verzerrt ist. Feines und Grobes ist noch wahllos mit einander verknüpft.

Auf der anderen Seite freilich ift bei einigen Charakteren und zwar fast ausschließlich den weiblichen, schon hier eine gedrungene Sinnfülle erreicht, die mehr und mehr bas Merkmal Ibsenscher Kunft werden sollte. Ich denke an Ge= stalten, wie Frau Bernick, den Thous jener guten, wunsch= losen Frauen, deren Leben erst durch den Mann Licht und Inhalt erhält, auch wenn dieser Mann selbst in diesem Berhältnis nur Empfänger und nicht Geber ift; wie Martha, den Inpus der geborenen Ginsamen, mit der großen, tiefen Sehnsucht nach Freiheit und Schönheit im Berzen, aber mit gelähmten Schwingen: "ach wie leiden wir hier unter bem Fluch des Herkommens und der Gewohnheiten", die verbraucht wird ohne Dank von der Gefellschaft, und, ohne jede Spur von Weichlichkeit, in wortlofer Gute ihr Leben zum Opfer bringt für die, die sie lieb hat, tapfer und treu; und vor allem auch Lona, aus gleicher Grundstimmung, aber aus viel derberem Holz geschnitt, eine Rampfnatur, doch ohne jede Spur von Egoismus, herb, derb, furchtlos, ftark in Liebe, aber auch ftark im Haß. Nichts ergreifender, als die fleine Szene, in der die beiden einsamen, verblühten Mädchen sich gegen einander bekennen zu der Liebe, die niemand ahnt und niemand schätt.

Und zwischen ihnen, den beiden Fertigen, die mit den Wünschen fürs Leben abgeschlossen haben, die gärende, sehnende, haltlose Jugend Dinas, der Thpus der neuen Frau, die aufgewachsen ist in der Vorstellung "Schön ist etwas, das groß ist und weit weg," und die daraus die Schlußfolgerung zieht und die erste Gelegenheit benutzt, um die Brücke hinter sich abzubrechen, um draußen etwas zu werden; die nichts

versprechen will, weil Versprechen bindet und die dem Mann erst angehören will, wenn sie etwas ist für sich: "Ich will nicht eine Sache sein, die man einfach an sich nimmt" . . . . Alle diese Gestalten sind jede in ihrer Art von einer schlichten Größe und Selbstverständlichkeit, nie, mit einziger Ausnahme vielleicht von Lona — mit einem Wort oder einer Geberde aus dem Kreis des Bodens heraustretend, in dem sie wurzeln, die allein sür die Psychologie des modernen Dramas eine neue Welt erschloß.

Dem gegenüber stehen die männlichen Charaftere nicht gang auf der Höhe. Von der Hauptfigur Rarften Bernicks abgesehen, die in ihrer eigentumlichen Mischung von feurig fortstürmender Thatfraft und gleichzeitiger sittlicher Trägheit, die fast deu Charafter einer moral insanity trägt, einen modernen Typus darftellt, den wir alle leider genau kennen, und der, wenn wir die rhetorische Schluswendung ausnehmen, durch seine innere Wahrheit zugleich erschreckt und Staunen erregt, vermiffen wir gerade biefe Gefchloffenheit bei anderen. Rörlund, der Paftor, berührt wie eine nur halbausgeführte Stizze. Bis zum Schluß des dritten Aftes in seiner Weltanschauung und Lebensführung ganz folgerichtig und überzeugend, verliert er plötlich im vierten den festen Boden unter den Füßen und erscheint als Wortführer der Deputation, in einer Rolle, die wohl, gerade weil der Baftor bas Wort führt, die Situation theatralisch ungemein wirksam macht, die aber seinem innersten Wesen nicht entspricht. Er wird da vom Dichter ebenso als Schachfigur behandelt, wie es von Anfang bis zu Ende mit Johann Tonnesen der Fall ift, ber auch in ben Szenen, wo er zu Worte fommt, nicht recht zu einem eigenen inneren Leben erwacht, der vielmehr Objekt bleibt bis zum Schluß, Objekt Bernicks, Objekt Marthas, Objekt Longs, Objekt Dings; weil er ba ift, thun ober leiden diese Bersonen etwas, und deshalb erweckt er Interesse.

von ihnen losgelöft, ist er uns aber völlig gleichgültig. Da ist sein Better Hilmar ein anderer Gesell. Allerdings ist auch er uns innerlich völlig gleichgültig, aber nicht weil er nicht individuell lebendig genug gezeichnet ist, sondern im Gegenteil. Dieser neurasthenische Phrasendrescher ist von einer so uns heimlichen Lebendigkeit, daß er, wenn er auch nur als Reslexund Gegensatzsigur verwendet wird, doch durch die erschreckende Natürlichkeit seiner moralischen Krankheitsmerkmale ein psychoslogisches Interesse immer wieder erregt.

Wenn wir aber so zu dem Schluß kommen, daß in diesem Drama die weiblichen Charaktere an innerer Lebens= wahrheit und künstlerischer Durchführung die männlichen über= ragen, so ist, wenn wir die moralischen Sigenschaften, die die beiden Geschlechter hier entwickeln, gegeneinander abwägen, das Verhältnis für die Männer noch viel ungünstiger. Was an sittlicher Energie, an Uneigennühigkeit, an Treue hier geleistet wird, wird alles von den Frauen geleistet. Und so hat Karsten Bernick doch nicht so unrecht, obgleich ihm Lona widerspricht, wenn er unter dem überwältigenden Sindruck dessen, was er in diesen Stunden ersuhr, in die Worte ausbricht: "Ihr Frauen, Ihr seid die Stützen der Gesellsschaft."

Die neue Frau in der neuen Gesellschaft, das ist das große Thema, das hier nicht zum ersten Mal angeschlagen wird; es klingt bald laut, bald leise als Begleitaktord in wechselnden Rhythmen und wechselnden Tonarten durch das ganze Stück. Von Pastor Körlunds erbaulicher Vorlesung aus dem erbaulichen Buche mit dem erbaulichen Titel: "Die Frau als Dienerin der Gesellschaft", das ihm weiter Gelegenheit zu einer so erbaulichen Ansprache giebt, in der er seine Zuhörerinnen als Mithelserinnen bei dem Werke, die "Moralisch Verkommenen", die Verwundeten auf dem sozialen Schlachtseld wieder gesund zu machen, als "Diakonissimen

und barmherzige Schwestern, die Charpie zupfen für die unglücklich Verstümmelten", begeistert und begeisternd auf=ruft, dis zu der schroffen Kritik Lona Hessels am Schluß: "Eure Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Hagestolzen. Ihr seht die Frau nicht."

Rörlund, wenn er das hörte, würde ficher sofort Protest bagegen einlegen, und von seinem Standpunkt aus mit Recht. Er und viele mit ihm, die anders als Rarften Bernick, der in der That die Frau bisher nicht gesehen hat, über die Stellung der Frau in der Gesellschaft anders denken, die ein großes Gewicht auf ihre Mitarbeit legen, werden Diesen Vorwurf mit Entruftung zurudweisen. Aber damit ift er nicht aus der Welt geschafft, vielmehr geht aus der Ruspitzung dieser Gegenfätze flar hervor, daß die Frauen, oder jedenfalls ein Teil von ihnen, mit der Rolle nicht mehr zufrieden sind, die ihnen diese Gesellschaft, die im beften Falle eine Gesellschaft von wohlwollenden Hagestolzen ift, zuteilt. Und genau fo wie der vierte Stand feiner Ar= beitsleiftung entsprechend einen größeren Unteil an dem materiellen Ertrag dieser Arbeit glaubt beanspruchen zu dürfen, erhebt die Frau die Forderung nicht als Untergeordnete, sondern als Gleichgeordnete, nicht als Diener, sondern als Ramerad, auf einen größeren Unteil an dem ideellen Ertrag ber gesellschaftlichen Rulturarbeit. Und sie erhebt diese For= berung nicht nur da, wo fie fich als Einzelne in ihrer Berufs= arbeit ihren selbständigen Plat erfämpft, weil fie muß, sondern auch da, wo sie mit dem Mann verbunden als Gattin und Mutter mit ihm zusammen eine gang bestimmte Bilbungsaufgabe zu lösen hat.

Weil aber in dieser letten Stellung, teils infolge lähmens den Schlendrians, teils der Gleichgültigkeit eines großen Teiles der Männer gegen eine derartige Auffassung höherer und innigerer geistiger Gemeinschaft in der Ehe, die Durchsetzung ber Persönlichkeit ungleich schwieriger ist, als in den Fällen, wo die Frau sich allein ihren Weg suchen muß, so ist die erste Vorbedingung für die Erfüllung dieses Wunsches, daß die Frau bereits in die Ehe tritt, als in diesem Punkte fertige Persönlichkeit, die etwas ist für sich. Aus diesem Gestühl heraus sagt in den "Stüßen" Dina zu ihrem Verlobten: "Ja, ich will die Ihre sein. Doch erst will ich arbeiten, selber etwas werden — so wie Sie. Ich will nicht eine Sache sein, die man einsach an sich nimmt."

Daß ihr diese Erkenntnis zu spät tagt, das ist das tragische Verhängnis im Leben Nora Helmers.

## II. Ein Puppenheim.

Mancherlei Fäben laufen von Dina Dorf zu Nora. Vieles was Dina sagt, könnte Nora auch sagen und umgekehrt. Und manches, was Nora nachmals thut, hätte Dina auch thun können, wenn sie ebenso unsertig wie jene, als sie Helmers Frau ward, sich in die Hände eines Mannes wie Nörlund gegeben hätte, der ihrem unwillkürlich sich gegen alles Konventionelle empörenden, teils durch angeborene Gemütsart, teils durch Erziehung bedingten Unabhängigkeitssinn und Freiheitsdrang, der sich dis zum Haß gegen die Wohlanständigkeit und alles was damit zusammenhängt, steigert, nichts hätte entgegensehen können als gutgemeinte, gerade zur Lenkung und Jähmung einer solchen Natur ganz ungeeignete, angesernte und abgestandene Redensarten.

Aber es laufen auch noch andere Fäben zwischen ben beiden Stücken.

In Noras Mann steden nicht nur Züge von Körlund, sondern mehr noch von Bernick. Die Bersuchung, der Bernick als junger Mann erlegen, und deren Folge als Lüge sein ganzes Leben vergistet, die Schuld, aus der ihn der Dichter sich vor unseren Augen befreien läßt, die tritt an Helmer in einem späteren Lebensabschnitt heran. Wir werden Zeuge, wie er in seiner wohltönenden moralischen Unantastbarkeit in dem Augenblick schmählich zusammenbricht, wo an dieselbe

Stelle gerührt wird, die Bernicks Fall herbeiführte, weil seine Moral kein Ergebnis persönlicher Überzeugung, sondern lediglich auf dem Nühlichkeitsgrundsah, wonach alles zu meiden ist, was dem guten Namen schaden kann, aufgebaut ist. Nur daß Helmer schließlich, trozdem er weder zum Verleumder noch zum Mörder wird, bei der sittlichen Schlußabrechnung erheblich ungünstiger wegkommt, als Bernick. Denn das starke, thatkräftige Temperament, ein gewisser Zug zur Größe, der Bernick in all seiner Schwäche nicht abzusprechen ist, und der ihn über die Gesellschaft, in der er lebt, emporhebt, Alles das sehlt Helmer, der nur der Typus des ganz konventionellen, beschränkten und in seiner moralischen Beschränktheit höchst eingebildeten, korrekten Menschen ist, und der darin wieder mehr an Körlund erinnert.

Aber auch insofern laufen Fäden zwischen dem Sause Bernicks und Nora und Thorvald Helmers, als das Wort, das Lona Bernick entgegenhält, als er fich beklagt, daß feine Frau ihm nicht das geworden, "dessen ich so sehr bedurfte": "Weil du nie die Aufgabe beines Lebens mit ihr geteilt". das Wort, das hier nur einen der Konfliftspunkte im Leben Bernicks streift, für das Schickfal Noras und ihres Mannes. den eigentlichen Reim des Verderbens aufdectt, das Thema einer Familientragödie, die sich im wesentlichen zwischen zweien abspielt. Während es sich dort um eine große Anklage gegen die moralischen Grundlagen der Gesellschaft handelt, gegen die vom Standpunkt der öffentlichen Sittlichkeit auf öffentlichem Markt Widerspruch erhoben wird, wird hier bei verschlossenen Thüren verhandelt, läuft es auf eine moralische Ab= rechnung zwischen Mann und Frau hinaus; ein Fall, der da= durch wieder mittelbar zu einer Kritik der Gesellschaft wird, weil beibe Geftalten und der aus ihrem Zusammenleben sich ergebende tragische Konflikt ihrerseits wieder typisch

find für die Gesellschaft. Und eben deshalb ist auch der individuelle Fall, um den es sich hier handelt, der besondere dramatische Konflikt, den wir hier aus Roras Fälschung und dann aus dieser Fälschung sich für sie und ihren Mann der Außenwelt gegenüber — Frau Linde, Krogstad — ergebenden Folgen herauswachsen und ihre Gemeinschaft mit Helmer untergraben sehen, vom rein psychologischen Standpunkt aus etwas verhältnismäßig Nebensächliches und hat keine weitere Bedeutung, als irgend ein elementares Ereignis, ein Sturm, der eine reise Frucht vom Baume wirst; so bedeutsam, gerade technisch, dieser Ausbau der Handlung als Kraftprobe des Dramatikers erscheint.

Seltsam geung aber ward gerade in dieser Hinsicht das "Buppenheim", als es vor 20 Jahren auf der deutschen Bühne erschien, trotzdem in Berlin die Niemann=Rabe in der Darsstellung der Nora eine Meisterprobe psychologischen Feingesühls ablegte, vom Publikum und in fast noch höherem Grade von der Aritik gröblich misverstanden. Beide waren so sehr an das die dramatischen Konslikte nur von der Obersläche der sozialen Erscheinungen abschöpfende Bersahren, wie es vor allem bei den Franzosen Brauch war, gewöhnt, daß sie das in diesem Kern einer stark bewegten, dramatisch spannenden Handlung eingeschlossene sittliche Problem entweder ganz übersahen oder jedenfalls in seiner tieseren Bedeutung verkannten.

Es gab eine ganze Reihe Kritiker, die ernsthaft zu beweisen suchten, daß die Frau Nora Helmer sich in der That
ganz unverantwortlich leichtfertig benommen habe, und daß ihr Mann der Herr Rechtsanwalt, daher vollkommen in seinem Recht sei, wenn er dieser, übrigens ja von Haus aus verlogenen, Person einmal den Standpunkt klar mache, wie gröblich sie sich vergangen, und daß hingegen es Madame sehr wenig zieme, sich diesen begründeten Vorstellungen gegenüber so aufs hohe Pferd zu sehen und zu thun, als ob man ihr zu nahe getreten sei; daß die Person dann schließlich, statt in sich zu gehen, gar davon laufe und Mann und Kinder einsach im Stiche lasse und daß der Dichter damit ganz einverstanden zu sein scheine, daß sei dann der Gipfel der Thorheit. Und es war ungeheuer bezeichnend, daß der einzige namhaste Vertreter der älteren Generation, der meines Wissens offen für das Drama eintrat, insofern er die psychologische Folgerichtigkeit der Handlung und die innere Wahrheit der Charaktere nachzuweisen suchte, diese nur dadurch retten zu können meinte, daß er erklärte, Nora sei "überhaupt gar kein Drama, sondern ein paar dialogissierte Kapitel des dritten Bandes eines Komanes"), und aus diesem Fehlgreisen des Dichters in der Form seien all die schiesen und so weit auseinandergehenden Urteile zu erklären.

Schon hieraus erhellt, daß die Schwierigkeiten, die sich dem Verständnis entgegenstellten, gleicherweise aus der Wahl des Stoffes wie aus der besonderen fünstlerischen Formgebung sich ergaben, daß in Beiden etwas Neues in die Erscheinung trat, das in seiner inneren Berechtigung und auch in seiner Tragweite ein großer Teil des Publikums noch zu würdigen außer Stande war. Denn wenn auch Spielhagen darin Recht hatte, daß er einen Teil der Schuld an dem Versagen des Versständnisses der fremdartigen, ungewöhnliche Anforderungen an die Auffassungskrast der Zuschauer stellenden, Form zuschob, so befand doch auch er sich im Frrtum, wenn er sie allein darin suchte und deshalb diese Art der künstlerischen Gestaltung an sich als versehlt und undramatisch bezeichnete.

In Wirklichkeit hat sich Ibsen im "Puppenheim" für ben Aufbau der Handlung eines Verfahrens bedient, das an sich in der dramatischen Litteratur nicht neu war,

<sup>1) &</sup>quot;Drama oder Roman", vgl. Spielhagen, Beiträge zur Theorie und Technik des Komans 1883 S. 297 ff.

und dem wir, vom antiken Drama abgesehen, gelegentlich bei Kleist und bei Hebbel begegnen, das aber dadurch, daß es einmal auf einen, auf besonders zarten psychologischen Vorausstehungen beruhenden Konflikt angewandt wurde und dann das durch, daß Ibsen in der Enthüllung seelischer Stimmungen sich einer ungleich größeren, wie Zurückhaltung wirkenden Gedrängtsheit des Ausdrucks, als man im Drama gewöhnt war, bediente, auf die Menge befremdend, verwirrend, abstoßend wirkte.

Um Nora zu verstehen, muß man ihre Vorgeschichte fennen, und diese Vorgeschichte ersahren wir im Stück selbst in einer Reihe von kleinen, gesprächsweise eingestreuten Erinnerungsstückchen, deren Bedeutung für das Gesamtcharakterbild nicht jedem gleich beim ersten Hören aufgeht, und die ihrerseits wieder dazu dienen, an und für sich scheindar besanglose Züge und Äußerungen, deren Zeugen wir auf der Szene werden, in ein Licht zu rücken, das Vergangenes und Zukünstiges gleicherweise erhellt. Im Gegensatz zu jenen Unterstreichungen, die wir bei den "Stügen" noch beobachteten, bedeuten hier manche Worte viel mehr, als sie zu sagen scheinen, sie umschließen einen charakterisierenden Kern, der sich unserem Bewußtsein in seiner eigentlichen, tieseren Bedeutung erst allmählich erschließt.

Wer lacht z. B. nicht über Noras geheimnisvollen Bunsch im ersten Akte: "Ich möchte so riesig gern etwas sagen und Thorvald müßte es hören", und der darin besteht: "Ich möchte so riesig gern sagen "Himmelkreuzdonnerwetter"." Er wird zunächst von uns, ebenso wie von den beiden auf der Bühne, nur ausgenommen als die Eingebung einer burschifosen Laune, die rein komisch wirkt. Und doch liegt in diesem Worte einer der Schlüssel zu Noras Wesen, einer der Schlüssel für die Tragödie ihrer Ehe.

In den "Stüten" sagt Dina ein ganz ähnliches Wort, das aber dort sofort verstanden wird, einmal weil wir vor-

her über Dinas Herfunft wie Charafter und die sittliche Atmosphäre, in der sie im Bernick'schen Hause lebte, aufgeklärt sind und dann auch, weil die gedrängte Kürze sehlt: "D könnt ich nur weg, weit weg; ich würde mich schon selber fortbringen, wenn ich nur nicht unter Menschen lebte, die so — so — — so anständig und moralisch sind."

Es ist etwas in ihr, was sich gegen diese Duldsamkeit und Wohlanständigkeit sträubt, die sie nicht zu sich selber kommen läßt, die ihr jeden Augenblick zu Gemüte führt: du bist zwar von Hause aus leichtsinnig, aber wir dulden deine Schwäche, wir tragen dich und suchen dich durch unseren moralischen Dunstkreis zu läutern.

In fast der gleichen Lage befindet sich Nora ihrem Manne gegenüber: 3war ist sie keine Ausgestoßene, im Gegen= teil, sie ist von Kindertagen an der Verzug gewesen, erst ihres Baters, dann ihres Mannes. Aber alles, was in ihr an Ursprünglichkeit des Empfindens, Aufopferungsfähigkeit, Entfagungsfreudigkeit unerzogen, unentwickelt und ungebandigt gärt, ist weder von dem einen noch dem andern gewürdigt worden; und soweit es überhaupt bemerkt wor= ben ift, weil es in seiner impulsiven Zügellosigkeit wider die Wohlanständigkeit verstößt, von ihrem korrekten Gatten Thorvald nur mit Geringschätzung und Unbehagen betrachtet und als etwas zu Unterdrückendes behandelt worden. Auch fie hat, freilich ohne sich darüber flar zu werden, von Kindheit an darunter gelitten, wie Dina, daß man sie so behutsam angefaßt hat "als ob fie zerbrechlich wäre", und während fie Vater und Gatte auf den Händen trugen und sich etwas darauf zu Gute thaten, sie in der tändelnden Kindlichkeit zu erhalten, die ihnen gefiel, ist ihr die eigentliche Liebe, die auf gegenseitigem Verständnis beruht, versagt geblieben. "Euch machte es nur Spaß, in mich verliebt zu sein," sagt sie bitter aber zutreffend im vierten Aft zu Helmer.

Jeder Reim eines felbständigen Willens, einer felbständigen Bersönlichkeit ist im Entstehen unterdrückt worden durch ent= nervende Liebkosungen, die in der Überzeugung von der sitt= lichen und geiftigen Minderwertigkeit ber Frau ihren Grund hatten: "Als ich zu hause bei Papa war, teilte er mir alle seine Unsichten mit und so bekam ich dieselben Unsichten. War ich aber einmal anderer Ansicht, jo verheimlichte ich das. Denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Er nannte mich sein Buppenfind, er spielte mit mir, wie ich mit meinen Buppen spielte." Und als sie dann, wie sie mit grauenhafter Bedeutsamkeit es ausdrückt, zu ihrem Mann "ins Haus kam," da ift es ebenjo geblieben, "ich ging aus meines Baters Sanden in beine über. Du richtetest alles nach beinem Geschmack ein, und so bekam ich denselben Geschmack wie du; oder that ich nur so, ich weiß es nicht mehr genau. Ich lebte davon, daß ich dir Kunftstücken vormachte. . . . Unser Beim war nichts anderes als eine Spielstube. Hier war ich beine Puppen= frau, wie ich zu Hause Papas Puppenfind gewesen." Und fo ift es gekommen, daß fie in all den Jahren ihrer Ehe, wohl lustig, aber nie glücklich" war."

Aber während im Hause des Baters seine Ausfassung von ihrer geistigen Minderwertigkeit ihr beiderseitiges Bershältnis bestimmte und herabdrückte, ist im Hause des Mannes ihr Verhältnis zu diesem noch durch etwas anderes gedrückt, ja im Keime vergistet worden. In den Augen Thorvalds, dieses Urbildes des korrekten Mannes, der in Geldsachen von peinlichster Genauigkeit ist, hat sie von Ansang an auch als moralisch minderwertig gegolten. Sie ist sittlich belastet, sie hat den Leichtsinn ihres Vaters geerbt. Doppelter Grund für den Trefslichen, sich seiner sittlichen Überlegenheit und zugleich seiner Seelengröße, die solche Schwäche trägt, zu freuen, und um so peinlicher und ängstlicher sede Regung einer selbständigen Natur zu ersticken.

So ift sie als Frau und Mutter geblieben, was sie als Rind und Mädchen gewesen, ein Mensch mit starken sitt= lichen Trieben, aber dem jeder Halt einer aus eigener Rraft gewonnenen Einsicht in den Kreis ihrer Rechte und ihrer Pflichten, vor allem der sozialen, fehlt. Ihr angeborenes Pflicht= gefühl ist nur auf die Familie und die Menschen, die sie per= fönlich liebt, beschränkt. Für diese ift ihr kein Opfer zu groß, und zwar nicht nur in augenblicklichen Gefühlswallungen, sondern in stiller, jahrelanger, an persönlichen Entbehrungen reicher Arbeit. Hier entwickelt die Frau, die in kindischer Naschhaftigkeit sich nicht bezähmen kann und ohne den geringsten Strupel ihren Mann anlügt, eine Willensfraft und eine stille Größe, die weit über das Maß des Gewöhnlichen hinausaeht, aber zugleich auch eine Gleichgültigkeit gegen ihre sozialen Pflichten, die man verbrecherisch nennen müßte, wenn sie .. wüßte, was sie thut."

Wenn sie so durch ihre Erziehung oder Nichterziehung nie über den Standpunkt des Schulmädchens hinausgekommen ist, daß eine Lüge, durch die man sich aus einer Verlegenheit hilft, nicht viel schwerer ins Gewicht fällt, als ein Sprung über einen Graben, und sie infolgedessen Mann, Dienstboten, Kindern gegenüber in aller Unbefangenheit ein vollständiges Lügenshstem zur Anwendung bringt, ohne die leisesten moralischen Bedenken, so steht sie der Gesellschaft gegenüber auf dem Standpunkt einer Wilden; die ist ihr gleichgültig, und wenn sie ihr lästig wird in irgend einer Weise, so ist jedes Mittel dagegen erlaubt.

Daß eine Fälschung, auch wenn sie nur guten Zwecken dient, nicht nur rechtlich, sondern auch sittlich verwerslich ist, ist ihr ebenso unverständlich, wie daß eine gegen Fremde eingegangene Verpflichtung ebenso heilig, wie die gegen ihre Nächsten. Wenn Thorvald sie fragt, was denn werden solle, wenn er sich auf sein künftiges hohes Gehalt hin Geld geborgt

hätte und dann vor Antritt des neuen Amtes durch einen Ziegelstein erschlagen würde, ist ihre einzige Antwort: "Wenn so was Gräßliches passierte, dann wär mir's gleichgültig, ob ich Schulden hätte oder nicht." Und auf die weitere Frage: "Und meine Gläubiger?" "Was gingen die uns an? Das sind ja fremde Leute!"

Ühnlich wie in den Stügen der Gesellschaft hat keiner, haben auch die Nächstbeteiligten nicht, eine Uhnung davon, auf wie schwankem Grunde das Glück dieser Familie aufsgebaut ist, und wie reif zum Untergange, dis ein Unstoß von außen mit einem Schlage der Scheinherrlichkeit ein Ende macht und die innere Leere und Hohlheit dieses Daseins aufsdeckt; zugleich aber an diesem Wendepunkt in der Frau, die durch ihre Erziehung und She gebundenen sittlichen Kräfte frei macht und ihr dadurch im selben Augenblick, wo sie äußerlich in den Augen ihres Mannes am tiefsten gesunken ist, eine eigentümliche Überlegenheit über eben diesen Mann giebt, die sie zwingt, sich von ihm zu trennen.

Diese Krise ist es, die uns das Drama vorsührt. Wir verfolgen sie von ihren ersten Borboten durch alle Stusen besängstigender Entwickelung, durchleben sie mit in der Seele dieser einsamen, jungen Frau, die den Kampf mit dem Schicksal zunächst aufnimmt, wie ein troziges, eigenwilliges Kind, in dem Grade aber, als die Schatten immer tieser fallen, in diesen Kampf auf Tod und Leben hineinwächst, und ein Heldentum eigener Art entwickelt, das dis zum Schluß etwas rührend Kindlichen behält, durch den unerschütterlichen Glauben an das Wunderbare, d. h. an ein inneres Erlebnis, das ihrem Dasein einen Inhalt und der Gemeinschaft mit ihrem Manne eine Größe und eine Weihe geben soll, die sie mehr instinktiv als bewußt bisher darin vermißt. "Ucht Jahre lang habe ich geduldig gewartet; denn, du lieber Gott, ich sah ja ein, daß das Wunderbare nicht wie ein Alltägliches kommen könne. Dann

brach das Berderben über mich herein, und nun war ich unerschütterlich fest davon überzeugt: jetzt kommt das Wunderbare."

In dieser Zeit hat sich die unbestimmte Ahnung und Hossengung: wenn alles zusammenbricht, wenn ihre Schuld, die sie als sittliche Schuld nicht anerkennt, offenbar wird, dann wird der, dem zu Liebe sie schuldig geworden, nicht nur der Bersuchung, Schweigen zu erkausen, mutig widerstehen, sondern auch "alles auf sich nehmen und sagen, ich din der Schuldige." "Das war das Wunderbare, worauf ich in Angst und Bangen gehofft habe."

In dem Augenblick, wo dieser Kindertraum in ihr stirbt, wo sie erkennt, daß sie "acht Jahre lang mit einem fremden Manne zusammengehauft", ift das Weib geboren, das vor der Aufgabe steht, sich selber zu erziehen und damit der Entschluß: "Ich muß ganz allein stehen, wenn ich mich mit mir selbst und der Außenwelt zurecht finden soll." Und so seltsam es klingt, in demselben Augenblick, wo sie ihre nächstliegenden Bflichten gegen Mann und Kinder mit einer Gelaffenheit, als gälte es ein Armband, abstreift, wo sie mit schroffem Egoismus nur die Pflichten gegen sich selbst anerkennt, ist sie sich der Bflichten gegen die andern Menschen klarer be= wußt als je. Aus dem Bewußtsein aber, daß fie bisher in ihrem Fühlen und Sandeln auch den Nächsten gegenüber immer nur von Impulsen sich hat leiten lassen, tagt ihr die Erkenntnis, daß sie, um für andere etwas zu leiften, selber etwas sein muß, und zugleich, daß sie, um über die Pflichten gegen die Familie klar zu werden, sich klar werden muß über die weitern Pflichten gegen die Gesellschaft. mers Einwand: "In erster Reihe bift Du Gattin und Mutter" erwidert sie: "Das glaube ich nicht mehr. Sch glaube, daß ich vor allen Dingen Mensch bin, so gut wie

Du — ober vielmehr, ich will versuchen es zu werden." Und auf die hochfahrende Belehrung: "Du sprichst wie ein Kind. Du verstehst die Gesellschaft nicht, in der Du lebst," ist ihre Antwort: "Ich verstehe sie nicht, allerdings. Aber jetzt will ich sie mir näher ansehen. Ich muß herauskriegen, wer Recht hat, die Gesellschaft oder ich."

In den Stützen der Gesellschaft sucht am Ende der Mann, der in der Gesellschaft moralisch Schiffbruch gelitten, Trost und Gesundung in der Familie, bei den Frauen, hier löst sich die Frau, die im Hause plötlich den Grund und Boden aller anerzogenen Anschauungen wanken fühlt, los von Mann und Kindern und sucht draußen in der Gesellschaft die neuen Grundlagen eines auf innerer Freiheit beruhenden, sittlichen Daseins, welche die geistlichen und sittlichen Kräfte, die in ihr lebendig sind, fruchtbar machen sollen für die Gesellschaft, für die Familie.

Daß der Mann bei dieser Fragestellung noch schlechter fährt, als in den "Stützen der Gesellschaft", ist natürlich; und ebenso, daß bei solcher scharfer Zuspitzung des Problems eine gewisse Einseitigkeit nicht ganz zu vermeiden war, die dann wieder die Urteile über die Dichtung in merkwürdiger Weise beeinflußt und getrübt hat. Man hatte fast den Eindruck, als ob die Männer sich alle etwas in Thorvald getrossen sühlsten und daher sich gemüßigt sähen, für diesen korrekten Ehemann und Familienvater eine Lanze zu brechen; die er, jedenfalls nach dem, was wir disher von ihm kennen gelernt haben, nicht wert ist und schwerlich auch trotz der hoffnungs-vollen Frage am Schluß: "Das Bunderbarste?" verdiesnen wird.

Wenn aber dagegen, mit den Männern, viele Frauen gegen Nora und die Berechtigung ihrer Entschließung, Mann und Kinder zu verlassen Einspruch erhoben haben, so verkennen sie dabei die Absichten des Dichters, der offenbar hier nicht einen Normalfall veranschaulichen wollte, sonsbern nur zeigen wollte, wie gewisse weibliche Individualitäten unter bestimmten, aus der modernen Erziehung sich ergebensen Verhältnissen in Konflikte hineingeführt werden können, aus denen sie sich schließlich, so wie sie geartet sind, nicht glauben, anders retten zu können, als durch die Flucht aus dem Hause. Nora ist so wenig ein Normaltypus wie seiner Zeit Werther einer war, wohl aber, wie jener, ein Krankheitsstypus, von dem trotz der klaren Erkenntnis der begangenen Fehler noch keineswegs sicher ist, ob der Weg, den sie nun glaubt einschlagen zu dürsen, einschlagen zu müssen, der richtige ist, der sie wirklich zur Genesung führt. Nicht bloß typographisch schließt das Drama mit einem Fragezeichen.

Aber daß damit für den Dichter ebensowenig wie für das Publikum die Debatte geschlossen sein sollte, bewies das Drama, mit dem er genau zwei Jahre nach dem "Puppensheim" an die Öffentlichkeit trat: "Gespenster. Ein Familiensdrama in drei Aufzügen."

## III. Gefpenfter.

Wenn man dem Dichter des "Buppenheim" und seiner Heldin daraus einen Hauptvorwurf gemacht hatte, daß die Frau bort sich von dem Mann trennt, ohne der Pflichten eingedenk zu sein, die sie als Mutter gegen ihre Kinder hat, so gab er hier indirekt eine Antwort, eine Rechtfertigung, warum er so verfahren, indem er das Schicksal einer Frau behandelte, die so gehandelt, wie man von Nora verlangte, die sich opferte um ihres Kindes willen, ja die noch viel weiter ge= gangen, die einem brutglen, halbvertierten Manne die Treue gehalten, die er ihr gebrochen, und vor der Welt den Schein nicht nur einer harmonischen, sondern auch gerade durch den Mann geadelten Che aufrecht erhalten hat. Und auch dieses Drama schloß mit einem Fragezeichen, aber in anderem Sinne, der Frage: Nun gut, was ift mit diesem Opfer, das ihr im Interesse ber Sittlichkeit so stürmisch verlangt, erreicht? Seht sie Euch an, diese Frau, diese Mutter, die ihr Leben Mann und Kind zum Opfer gebracht hat, deren Schickfal fich vor Euren Augen vollzieht, ist das nun wirklich bas Rechte, das von uns die Gesellschaft, wenn sie nicht ihre wesentlichen Grundlagen preisgeben will, unbedingt for= bern muß?

Wenn man das innere Verhältnis, in dem die beiden Dramen "Puppenheim" und "Gespenster" zu einander stehen,

so faßt. — und ich glaube, man muß es, es war die Absicht bes Dichters, - dann muß man freilich sagen, daß diese Fragftellung, diese Zuspitzung des Problems auf einen Beweis a contrario der dialektischen Gewandheit eines Advokaten alle Ehre macht, von diesem Standpunkt ein Meisterstreich ift, daß aber bei näherer Prüfung die Beweisführung für den Fall Helene Alving nicht durchschlagend ist für den Fall Nora Helmer. Nicht nur sind dazu diese beiden Frauennaturen an sich zu verschieden, sondern auch die Situationen, aus denen heraus und unter deren Druck die eine so, die andere so handelt, find, bei aller scheinbaren äußeren Uhn= lichkeit, zu wenig miteinander vergleichbar. Es ist nicht bas Schicksal Noras, wie es sich hätte gestalten muffen, wenn sie dem Pflichtgebot der Mutter in ihr gefolgt wäre, bas uns in den "Gespenstern" vor Augen geführt wird, sondern ein anderes Frauenschicksal, das unaleich schwerer, ungleich tragi= scher ist als das jenes childwife, und das viel gewaltiger und viel reiner auf uns wirken würde, wenn wir nicht das Gefühl dabei hätten, daß der Dichter dabei Rebenzwecke verfolgt, daß Helene Alving für Nora das Wort führen soll.

Bergegenwärtigen wir uns kurz, wie der Fall hier liegt. Helene hat den reichen Leutnant Alving auf Zureden ihrer Mutter und ihrer Tanten geheiratet, ohne ihn zu lieben, geblendet von seiner äußern Erscheinung, von seinem Gelde, gedankenlos unselbständig und über ihre eigentlichen Gestühle, die sie zu dem jungen Pastor Manders hinziehen, noch im Unklaren. Alving ist ein brutaler Wüstling, zügellos in allen seinen Begierden, dabei für die Fernerstehenden der Thpus des liebenswürdigen, jovialen Mannes, so daß keiner das Elend dieser Ehe ahnt, außer den engsten Hausgenossen. Nach einem Jahr kann die junge Frau den Zustand nicht ertragen, sie flüchtet sich bei Nacht und Nebel aus dem Hause des Gatten und sucht Rettung und Hat dei dem

Pastor, ihrem Hausfreunde, nicht weil er Geistlicher, nicht weil er Freund ihres Mannes ist, sondern weil sie jetzt weiß, daß sie ihn liebt, sie sagt ihm: "Hier bin ich, nimm mich!"

Dieser aber trägt in diesem "schwersten Kampse seines Lebens den Sieg über sich selbst davon", so sagt er jedenfalls später, und führt sie auf den Weg der Pflicht zurück: "Die Gattin ist nicht zum Richter über ihren Gatten gesett. Es ist Deine Pflicht, mit demütigem Sinn das Kreuz zu tragen, das ein höherer Wille Dir auferlegt hat." Daraushin ist sie in das Haus ihres Mannes zurückgekehrt und alles ist beim Alten geblieben. Sin Kind, ein Knabe, ist bald darauf geboren und nach neunzehnjähriger She ist schließlich der Mann, der in den letzten Jahren, fränkelnd, ein musterhaftes Leben geführt, und durch Gutthaten jeglicher Art die Sünden der Vergangenheit zu sühnen bestrebt gewesen ist, gestorben.

28 Jahre sind seit jener Flucht der jungen Frau vergangen in dem Augenblick, wo die Handlung des Dramas, oder richtiger die Katastrophe einsett. Und rückblickend auf dies vorbildliche Leben der Selbstausopferung und der Pflichterfüllung, der eine Nora sich entzogen, sagt die zur Matrone herangereiste Helene Alving dem Mann, der sie diese Pflicht gelehrt, ins Gesicht: Das was Du mir rietest, war ein Berbrechen gegen uns beide." Und ebenso hitssos und haltsos wie die junge Nora bekennt sie: "Ich glaube beinahe, daß Gesetz und Ordnung es sind, die alles Unglück hier auf Erden stiften;" und wie Nora erklärt sie: "Ich ertrage all diese Banden und Rücksichten nicht länger. Ich kann nicht mehr. Ich muß mich zur Freiheit emporarbeiten;" klagt sich an der Lüge und der Feigheit, weil sie in jener Stunde dem Pflichtgebot gehorchend ihr eigenes Selbstgefühl verleugnet hat!

Also eine völlige Entgleisung einer Frauennatur auch hier, weil die herkömmliche Gesellschaftsmoral auf ihre Schultern eine Last der Verantwortlichkeit gelegt hat, der sie nicht ge-

wachsen war. Die zweite Entgleisung in ihrem Leben, nachbem sie die erste, wie es schien, glücklich überwunden; die zweite, die, insosern sie ans Ende eines in Entsagung verbrachten Lebens fällt, weit surchtbarer und zerstörender wirken muß, weil die Erkenntnis zu spät kommt, weil nichts wieder gut zu machen ist, und weil die Tragödie der Frau ein nußloses Opser war, das die Tragödie der Mutter nicht abgewendet hat.

Wenn aber dieses Vernichtungsurteil über das, mas sie im guten Glauben, es zu muffen, gethan, auf den erften Blick zugleich als eine Rechtfertigung der Handlungsweise Noras erscheint, die rechtzeitig die größere Gefahr witternd, den Mut fand, der konventionellen Gesellschaftsordnung Trot zu bieten und sich damit rettete, so ist dem gegenüber zu betonen, daß die inneren Voraussetzungen für beider Sandlungs= weise doch wesentlich verschieden sind. Als Helene Alvina aus dem Hause ihres Mannes floh, fesselte sie nichts weiter an ihn, als der ihm persönlich geleistet Treueschwur vor dem Altar, den dieser ihr seinerseits in der schnödesten Form ge= brochen. Nur ihm persönlich war sie verantwortlich und niemandem andern raubte oder nahm sie etwas dadurch, daß sie ihre Freiheit wieder suchte; um so weniger, da sie inzwischen inne geworden, was eine wahre, tiefe, innige Neigung für ein Frauenherz bedeutet, und welches Glück die Liebe, die auf wirklicher Seelengemeinschaft beruht. Daß sie auch in letterem sich irrte, indem sie — ähnlich wie Dina Körlund gegenüber - die Neigung, die sie zu Manders hinzog, aus dessen innerem Wert, statt aus dem Gegensatz mit dem Unwert ihres Mannes herleitete, anderte für ihr subjektives Empfinden in dem ent= scheidenden Augenblick nichts. Und daß ihr, der kaum eben zur Selbständigkeit und einer wehen Ahnung kommender Glückseligkeit Erwachten, ber Mann, dem fie fich blindlings in ihrer Not und ihrer Liebe anvertraut, die Thore zur Freiheit und zum Glück verschloß und, fie bei der Ehre

packend, zwang, in das alte Elend zurückzukehren, das war ein Schlag, der diese an und für sich kernhafte und willensstarke Frauennatur ins Mark treffen mußte, weil er ihrer Natur Gewalt anthat.

Sie wollte wahr und ehrlich sein gegen sich selbst und andere, so lange es noch nicht zu spät war; nicht aus zügellosem Freiheitsdrang, "weil sie nie irgend einen Zwang ertragen konnte, weil sie gewissenlos und rücksichtslos alles was sie beengte und bedrückte abzuwersen gewohnt war," wie ihr später der kurzsichtige Manders höchst ungerecht vorwirft, sondern aus einem wirklichen, echten Pflichtgefühl heraus, das ihr die Wahrheit zur ersten Pflicht machte. Sie steht da auf einem Standpunkte, auf dem jede ehrlich und gesund empfindende Frau und jeder anständige Mann ihr Recht geben muß, und so ist also ihre Lage grundverschieden von der Noras, deren Verhalten wir wohl aus ihrer Natur heraus verstehen und erklären können, aber nicht der zehnte Teil zu rechtsertigen geneigt ist.

Helene Alvings Fall ist der thpische Fall, auf den nur sittliche Borniertheit falsch reagieren kann; die sittliche Beschränktheit, hier verkörpert in dem Pastor Manders, der im besten Glauben von der Welt die Seele, die er vom Berederben retten will, gerade in dem Augenblicke nicht nur sich und seinen "Idealen" für immer entsremdet, sondern auch in eine Schuld verstrickt, der ihre Seele die dahin fremd war. Das war die Stunde, wo die "Gespenster" auch über sie Gewalt bekamen. Nicht diese "abscheulichen, aufrühresrischen, freigeistigen Schristen" tragen die Schuld daran, daß das Bertrauen in das, was man sie als recht und heilig geslehrt, ins Wanken kam, daß sie irre wurde an sich selbst, an ihrem Gott, sondern die Lüge, zu der man sie zwang, im Namen der Pflicht: "als Sie mich in das hineinzwängten, was Sie Pflicht und Schuldigkeit nannten, als Sie das als

recht und wahr lobpriesen, wogegen meine ganze Seele sich empörte, da war es, daß ich Ihre Lehre an meinem eigenen Saume prüsen wollte. Nur einen einzigen kleinen Stich gesdachte ich aufzuziehen, aber als ich den gelöst hatte, riß das Ganze auf. — Und da sah ich, daß alles nur Maschinensnäherei sei."

Da machte die einsame, ganz auf ihre eigene, in grenzensloser Qual verstörte Vernunft Angewiesene die große Absrechnung mit den Gewalten und Idealen, die bisher die Stüßen und Träger, der Inhalt ihres Lebens gewesen waren, und im Licht eines neuen, sonnenlosen Tages versblichen sie zu wesenlosen Schatten und Gespenstern, die aber doch, gerade weil sie Gespenster waren, in ihrem Leben eine zerstörende Macht wurden: "Es ist nicht allein das," sagt sie zu Manders, "was wir von Vater und Mutter geerbt haben, das in uns umgeht. Es sind allerhand alte, tote Ansichten und aller mögliche alte Glaube und dergleichen. Es lebt nicht in uns, aber es steckt in uns, und wir können es nicht los werden."

Diese Gespenster sind es gewesen, die sie in die widerwärtigen Umarmungen eines lasterhaften Mannes zurücktrieben, deren Frucht das Kind war, das nie hätte geboren werden sollen. Diese Gespenster sind es gewesen, die sie zu einem Grade der Selbsterniedrigung zwangen, die ihr Leben vergisteten, ohne auch nur ein Atom von Reinheit in die verwüstete Seele des Gatten zu übertragen, die sie in einen Abgrund von systematischer Lüge und Heuchelei stürzten, und sie zwangen, das Einzige, Reine, was noch in ihrem Leben war, das Verhältnis zu ihrem Kinde, auf Lüge auszubauen. Um seinetwillen nahm sie den Kamps auf Leben und Tod aus, "damit niemand ersahre, welch ein Mensch der Vater meines Kindes war."

Diese Gespenster haben sie gezwungen, das Rind, das

in seinem Alter und bei seinen Anlagen garter und wachsamster mütterlicher Pflege und Obhut doppelt bedürftig war, fremden Leuten anzubertrauen, damit es seinen Bater nicht kennen lerne, mahrend fie, für die Bufunft vorbauend, den burch ben Beweis seiner Schuld in ihre Macht geratenen, dahinsiechen= ben Büstling zwang, seinen Namen für eine großartige, ge= meinnütige Thätigkeit herzugeben, für die seine brutale Ge= nuffucht nie einen Funken von Interesse und Berständnis gespürt. Und eben diese Gespenster haben sie gezwungen, die Lüge übers Grab hinaus fortzuseten, in dem Kinde den Glauben zu erhalten, daß fein Bater bas Ideal männlicher, bürgerlicher Ehrenhaftigkeit und Thatkraft gewesen; deshalb durfte es auch nach dem Tode des Baters, so lange noch die Erinnerung an feine Schändlichkeiten im Saufe lebendig war, die Stätte nicht betreten, die durch seine Spuren vergiftet war, deshalb wurde in der Korrespondenz der Mutter mit ihrem Rinde die Luge die Grundlage, und deshalb wurde schließlich dem Andenken des an den Folgen seiner bis an die Schwelle des Todes fortgesetten Ausschweifungen zu Grunde Gegangenen eine fromme Stiftung errichtet, bamit es für den Kall, daß doch einmal die Wahrheit an den Tag komme, dann "aleichsam alle Gerüchte niederschlagen und alle Zweifel aus dem Wege räumen follte."

Diese Tragödie einer Frau hat sich abgespielt und auch ausgespielt, ehe das Drama selbst beginnt. Das Drama, das nun eine neue Tragödie eröffnet: die Tragödie der Mutter, oder richtiger von Mutter und Sohn. Bis zu diesem Augenblick hat infolge ihrer gänzlichen Bereinsamung die Seele Helene Alvings in einem hypnotischen Erstarrungszustande gelegen, bis zu dem Augenblick, wo der Sohn zum erstenmal wieder die Schwelle des väterlichen Hauses betritt und durch seine körperliche Erscheinung — "Als Dswald ins Zimmer trat, mit der Pfeise im Munde, war mir's, als stände sein Vater lebendig vor

mir," sagt Manders — und mehr noch durch eine Atmosphäre naiver, aber sehr starker Sinnlichkeit, die er ausstrahlt, längst begrabene Gespenster zu neuem, surchtbarem Leben erweckt. Gespenster anderer Art, als die, unter denen Helene Alving gelitten, leibhaftige Erneuerungen alter Leidenschaft und alter Schuld, Revenants im eigentlichen Sinne des Wortes. "Das Paar aus dem Blumenzimmer geht wieder um!"

Und nun begiebt sich vor dieser Erscheinung auch ein "Wunderbares". Diese Gespenster sind es, die Belene Alving aus dem Seelenschlaf aufrütteln und fie zugleich befreien aus dem Banne jener anderen Gespenster, aus der dumpfen Gebundenheit der Lüge, an der ihr Leben frankte, aus der Feigheit, die um der "Ideale" willen die Wahrheit verleugnet-Das Tragische ift nur, daß diese Befreiung zu spät kommt; und auch das ist tragisch, daß ihr in dem ungewohnten Lichte dieser Freiheit plöglich auch das Gefühl der moralischen Überlegenheit über den erbärmlichen Mann, das außer dem mütterlichen Pflichtgefühl ihr einziger Halt in all diesen Jahren des unnatürlichen Zwanges gewesen, als ein großer Frrtum, als eine pharifäische Überhebung erscheint, daß sie glaubt erkennen zu muffen, daß ein Teil der Schuld, daß es so kam, auch sie trifft: "Man hatte mich etwas gelehrt von Pflichten und bergleichen, an die ich bis dahin geglaubt hatte. Alles mündete nur in Pflichten aus - in meine Pflichten und seine Pflichten und - Dewald ich fürchte, ich habe Deinem armen Bater das Haus unerträglich gemacht."

Wenn sie auch zweisellos, unter dem überwältigenden Eindruck der Worte Oswalds über die Lebensfreudigkeit, die ihr eine neue Welt erschließen, hier zu weit geht und, im geliebtem Sohn das Abbild seines Vaters in demselben Alter sehend, den Toten und seine Laster mehr idealisiert als er versdient, ebenso wie sie, aus einer Übertreibung in die andere fallend, nachdem sie jahrelang unter Pflicht und Geset gelitten,

plöglich bereit ist, beiden bedingungsloß den Krieg zu erklären, so ist doch in der hierin zu Tage tretenden Fähigkeit, auf die, bisher hartnäckig als ihr Recht in Anspruch genommene, Rolle der Anklägerin zu verzichten, jene innere Reise bekundet, die der armen Rora als zu erstrebendes Endziel nur nebelhast vorschwebte. Das ist der Punkt, worauf das ganze Drama hinarbeitet, daß dieser Frau schließlich die Augen ausgehen, daß sie deshalb hat unterliegen müssen, weil sie den Kampf gegen die Gespenster nur gesührt hat als ein persönlich gekränktes Individuum, weil auch ihr, ähnlich wie Nora, ein soziales Verantwortlichkeitsgesühl im höheren Sinne, das über den Kreis der Familie hinausgeht, fremd war.

Das tragische Verhängnis ist es, daß ihr diese Er= kenntnis erft tagt angesichts der hoffnungslos verpfuschten Eristenz des Sohnes. Das ist die Tragodie der Mutter, die fich vor unseren Augen abspielt, und die, so wenig äußere Sandlung fie enthält, und fo fehr ihre Borausfetungen auf Vorgängen beruhen, die lange Jahre zurückliegen, doch unfer Interesse und unsere Teilnahme aufs äußerste spannt und in Spannung erhält; einmal weil biefe vor Beginn bes Dramas liegenden Konflitte hier durch die Urt, wie fie in den Besprächen zweier Nächstbeteiligten reproduziert werden, uns fast in die Einbildung des Miterlebens verfeten, dann aber weil wir durch die Vorgänge, die wir wirklich sehen, erft die eigentlichen und geheimsten Voraussetzungen des tragischen Konfliktes zu erfennen vermögen. Denn die Handlung führt uns an den Urquell der tragischen Schuld heran, der tiefer und weiter guruckliegt, als jene Vorgänge, die wir gesprächsweise erjahren. Diefen Weg führt uns Oswald Alving. In die Tragodie ber Mutter ift die des Sohnes verknüpft, und wir erkennen erft aus ihr, warum die Gespenfter in Selene Alvings Leben eine so furchtbare Macht werden konnten.

Es ift ein Fehler, in den die meiften Beurteiler ber

"Gespenster" verfallen, — ein Fehler, an dem freilich Ihsen selbst Schuld trägt, — daß das Moment der physischen Belastung Oswalds, mit seinen ekelhaften Boraussegungen und seinen grauenhaften Folgen als die Hauptsache aufgesaßt und dementsprechend das grausame Wort von den Sünden der Bäter, — und hier noch dazu in höchst fragwürdiger physiologischer Begründung — als die Spize des Stückes hingestellt wird, was dann freilich zu gänzlich schiefen Urteilen führen muß.

Das Belastungsmotiv im engsten physischen Sinne ist allerdings eines von deneu, das Ibsen viel beschäftigt und geradezu auf ihn eine fast dämonische Anziehungskraft ausgeübt hat. Schon in den "Stüten der Gesellschaft" wird das Thema in einzelnen Szenen Dina Dorfs angeschlagen, Nora erscheint nach der moralischen Seite belastet durch ihren Vater, und als Typus physischer Belastung steht neben ihr Dr. Kank, eine vom mebizinischen Standpunkte mindestens sehr fragwürdige Erscheinung, der mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit seine Krankheit aus den Sünden der Väter herleitet: "Mein armes, unschuldiges Kückgrat muß für das lustige Leutnantsleben meines Vaters düßen." "Büßen zu müssen für die Schuld eines anderen! Ist darin Gerechtigkeit?" "Doch", setzt er hinzu, "über jeder Familie hängt in irgend einer Form solch eine unerbittliche Vergeltung".

Dieser lette Gebanke, der hier als ein Leitmotiv für eine Nebenhandlung anklingt, scheint nun, in den "Gespenstern" — wie wir ja ähnliche Verschiedungen schon beobachtet haben — als Leitmotiv für die Haupthandlung, oder jedenfalls die zweite Hauptperson außersehen. Auch Dswald Alving muß als ein schuldloses Opfer für die lustigen Jahre des Leutnant Alving büßen. In jener herzerschütternden Szene mit seiner Mutter, wo er ihr sein Geheimnis enthüllt, sagt er, und wir müssen ihm glauben, auf die Frage: "Wie ist das Furchtbare über Dich

gekommen?" "Das ist's ja gerade, was mir unmöglich ist zu fassen und zu begreisen. Ich habe niemals ein stürmisches Leben geführt. In keiner Beziehung. Das darst du nicht von mir glauben. Das habe ich nie gethan"; und er geht ebenso vor unsern Augen rettungslos daran zu Grunde wie Dr. Kank. Und gleichzeitig wird auch das moralische Belastungsmotiv in größter Form, — wieder mit leisem Anklange an Dina Dorf — in Oswalds Schwester Regine verkörpert, die merkwürdigerweise, Tochter besselben Baters, als Urbild der Gesundheit, als "schmuckes, kernfrisches Mädchen" erscheint, und die mit chnischer Offenheit, nachdem sie ersahren, daß ihre Mutter "auch eine solche" gewesen, auf die Warnung "Wirf Dich nicht fort" erklärt, "Nun wenns geschieht, so hat's wohl geschehen müssen. Artet Oswald seinem Vater nach, so arte ich vermutlich meiner Mutter nach."

Und doch ist, trothem uns keine noch so widerwärtige und grauenvolle Einzelheit des körperlichen und seelischen Zerssetzungsprozesses, dem Oswald erliegt, geschenkt wird, und obwohl durch den dadurch auf unsere Phantasie ausgeübten Zwang geslissentlich jede Denkthätigkeit in anderer Richtung unterbunden und abgeschnürt wird, dieses Motiv thatsächlich hier nicht mehr als ein Begleitaktord, oder eine Art Unterstimme.

Das eigentliche Thema, in bem die Tragödie der Mutter und des Sohnes zusammenklingen, ist ein ganz anderes, und damit zugleich wieder ein weiter Ausblick gegeben aus den engen vier Wänden des Bürgerhauses auf das soziale Gebiet.

Ein doppeltes Erbteil hat Oswald vom Bater, die Krankheit und das Temperament; das sinnen-freudige, das der Sonne bedarf und des Lichts, um zu leben, um zu atmen und um rein zu bleiben. Darum wirkt auf ihn die animalische Gesundheit Reginens, in ihrer strahlenden körper-

lichen Frische, wie die Sonne auf Blume und Blatt "Wie sie so vor mir stand, gleichsam mit offenen Armen, um mich zu umfangen — da war es mir klar, daß in ihr meine Rettung sei; denn in ihr ist Lebensfreudigkeit". — "Lebensfreudigkeit? Kann die Rettung bringen?" fragt in tiesstem Erstaunen die Wutter; und nach einer Unterbrechung kommt sie darauf zurück: "Was war das doch, was Du von der Lebensfreudigkeit sagtest?" "Ja die Lebensfreudigkeit Mutter, die kennt ihr hier zu Hause wenig. Ich verspüre sie hier niemals!" "Auch nicht, wenn du bei mir bist?" "Niemals, wenn ich zu Hause bin. — Doch das verstehft du nicht." "Doch, doch, ich glaube beinahe, daß ich es verstehe — jett!"

Sie hat sie nie gekannt, und keiner von denen, die sie erzogen und geleitet haben, hat sie gekannt, diese Lebenssfreudigkeit, aus der die Arbeitsfreudigkeit hervorwächst; von der sie auch nichts wußte. Denn sie ist nur gelehrt worden, daß die Arbeit ein Fluch und eine Sündenstrase sei und das Leben "ein jämmerliches Etwas, mit dem man je früher desto besser zu Ende kommt." Die besreiende Botschaft, die in Goethes Worten klingt:

"Wem wohl das Glück die schönfte Palme beut? Wer freudig thut, sich des Gethanen freut"

hat nie in ihrem Herzen einen Widerhall gefunden, sinden können, sinden dürsen. Denn die jubelnde Glückseligkeit, die da draußen in Licht und Sonne und Sonntagsluft emporträgt zur Reinheit, hier zieht sie herab in den Staub, zur Gemeinheit. "Mutter, ich fürchte mich, hier zu bleiben, sagt ihr Oswald, weil ich fürchte, daß alles was in mir tobt, hier in Unsittlichkeit ausarten könnte. Wenn man auch hier zu Hause dasselbe Leben lebt, wie da draußen, es ist ja doch nicht dasselbe Leben." Das sagt ihr ihr Sohn, dessen Seele in diesem Augenblick vor ihr ausgebreitet liegt ohne Hülle

und Schleier, aus dessen Worten eine Lebens= und Thatsfreudigkeit sprüht, die ihr das Herz höher schlagen macht und dessen reines Auge noch durch keinen Hauch der Gemeinheit getrübt ist; und auf einmal fällt es wie Schuppen von ihren Augen: "Tetzt sehe ich den Zusammenhang. Fetzt sehe ich ihn zum erstenmal."

Was der Sohn zu werden fürchtet, war der Bater, schon ehe sie ihn kennen lernte; er war gewesen, was jener noch ift; und die Sünde, durch die bann fein Leben und ihres verwüstet und vernichtet wurde, sie war nicht Sünde von Anfana an, sie ward es erft, weil der Boden, in dem der Baum wurzelte, die Beftandteile nicht enthielt, die er brauchte, um gefund zu bleiben: "Es war wie ein Frühlingswetter, wenn man ihn ansah." Und er mußte mit dieser wild emporbrängenden Lebensfreudigkeit gebannt werden in den Rreis einer halbgroßen Stadt, "die keine erhebende Freude, sondern nur Vergnügungen zu bieten vermag. Sier mußte er bleiben ohne einen Lebenszweck. Reine Arbeit, ber er sich mit allen feinen Rräften hätte widmen konnen, nur eine Beschäftigung; teine Rameraden, die imftande gewesen waren, mitzuempfinden, mas Lebensfreudigkeit ift; - er hatte nur Bech= brüder, er fannte nur Müßigganger."

Und so wird der eigentlich Schuldige die Gesellschaft; die Gesellschaft, die sich unfähig erwiesen, die angeborene Freudigkeit seiner Seele in sittliche Kraft umzusezen. Es ist eine Anklage des Dichters, persönlichster Art gegen seine Heimat, die eingehüllt in seuchten Nebeldunst des schränkter Borurteile, konventioneller Lüge und wortheiliger Moral keine wirkliche Thatkraft und Thatsreudigkeit aufkommen läßt, sondern die besten Söhne zwingt, in die Ferne zu wandern, damit daheim ihr Bestes nicht zum Schlechtesten werde. Sine Anklage, die einerlei, ob sie in dem Umsfange und in der Schärse begründet ist, unter dem Sins

druck der Menschenschicksale, die in den Gespenftern vor uns sich abgespielt haben, von ergreifendster Wirkung ift; nicht zum weniasten beshalb, weil auch "ba braußen," wo, wie Oswald meint, "man von solchen Dingen nichts mehr wissen will." und wo "Licht und Sonnenschein und Sonntagsluft" zu Lebensfreudiakeit und Thatfreudiakeit laden, die Rebelwolken oft tief und schwer herabhängen. Und wenn es auch dort wohl schwerlich noch Leute giebt, die aus Rücksicht auf die "wirklich Meinungsberechtigten" b. h., mit Baftor Manders Worten. "Männer, die soweit in unabhängiger und einflußreicher Lebensstellung sind, daß man nicht gut unterlassen kann, ihrer Meinung ein gewiffes Gewicht beizulegen", fo befchränkt find, ein Gebäude nicht zu versichern, weil man es so auf= faffen könnte, "als wenn wir nicht das rechte Bertrauen auf die Vorsehung hätten," so kennen wir doch den Ginfluß dieser "wirklich Meinungsberechtigten" in andern und ernfte= ren Fragen und Dingen auch zur Genüge. Wir kennen fie, die Moral, die darauf hinausläuft, um keinen Breis sich "einer schiefen Beurteilung auszusetzen", die Moral, die nicht an der Unfittlichkeit an fich, sondern daran daß fie öffent= lich bemerkt wird, Ansstoß nimmt, die Moral die innerhalb ber vier Wände zu allen möglichen Konzessionen bereit ift, die Moral, die nicht fragt, was wird aus der Wahrheit, sondern was wird aus den Idealen, die Moral, die die Eng= ftrands groß zieht; und nicht minder das Banaufentum, das jo liberal ift, daß es bereit ift anzuehmen, daß es auch unter den Künftlern Menschen giebt, "die ihren inneren Menschen unverderbt bewahren", und sich dagegen verwahrt, "den Rünftler= stand unbedingt zu verdammen". Diese ganze Welt= und Lebens= anschauung, wie sie vor allem in ber Berson und in den Worten des auten Baftors Manders, dieser fleischgewor= benen Menschenfurcht, jum Ausdruck fommt, der dabei in seinem felsenfesten Glauben an das Gute im Menschen fo

etwas Rührendes, hat, die kennen wir alle auch bei uns und wissen, welchen Schaden sie auch "da draußen" noch stiften kann und stiftet.

Mehr noch aber als aus den Worten Helene Alvings klingt eine erschütternde Klage und Anklage aus den Worten des unglücklichen Oswald, der mit seiner Sehnsucht nach Licht und Thatfreudigkeit in den heimischen Dunst und Nebel eingesponnen, stammelt: "Die Sonne, Mutter, gieb mir die Sonne."

Als ein Familiendrama hat Ibsen selbst die Ge= spenfter bezeichnet; und ein solches ist es auch im strengften Sinne. Durch Bande des Bluts und intimfter Erlebniffe find fämmtliche fünf Versonen des Dramas miteinander aufs inniafte verfnüpft. Manders und Engstrand gehören ebenfo in diese Familie hinein, wie Regine. Rein fremdes Auge fieht herein, feine fremde Sand greift von außen ein. Es fehlen durchaus jene Gegensat= und Erganzungsfiguren, wie sie, bei sonst ähnlicher Situation, im "Buppenheim", Rank, Frau Linde und in gewissem Sinn auch Krogstad barftellen. Es fommt badurch eine duftere Geschlossenheit in bas Drama, die durch die ftreng gewahrte Ginheit der Zeit und durch die regenschwere Luft und die Sonnenlosigkeit der landschaftlichen Stimmung zu einer suggestiv wirfenden Symbolik moralischer Enge und Gebundenheit gesteigert wird, die etwas unendlich Beklemmendes und Beangftigendes hat. Die Conne, die am Schluß endlich den Nebel durchbricht, kommt, wie für Dswald, fo für uns, zu fpat, um befreiend zu wirken. Und die grauenvolle Situation, in der wir scheiden, die Mutter zurückschaubernd vor dem Letten, ihr Kind durch die "lette Sandreichung" vom Leben zu befreien, ift nur ein Gefühl ausaulösen im Stande, bas zugleich die gange tragische Ent= wickelung zusammenfaßt: Beffer der Tod als ein folches Leben.

## IV. Cin Volksfeind.

Nur wie eine ferne Brandung klingt in die Tragödie des Hauses Alving der große Kampf der Interessen und Leiden= schaften, der da draußen außerhalb der vier Wände sich ab= spielt. Es ift im wesentlichen ein Frauenschicksal, das wir mit erleben, das Los einer einsamen Frau, die wohl gezwungen wird, auch mit den draußen stehenden Gewalten, dem Gespenst der öffentlichen Meinung, der "wirklich Meinungs= berechtigten" zu kämpfen, die diesen Kampf aber führt in der Defensive, als Gattin, als Mutter, und in Beiden unterliegt. Die Männer laffen fie dabei im Stich; die einen, weil fie überhaupt die ideellen Werte, um die es sich hier handelt, nicht zu würdigen wissen, die anderen, weil sie, trot redlichen Wollens, befangen sind in sozialen Vorurteilen, die sie ohne sie ie auf ihre innere Berechtigung hin zu untersuchen, über= kommen haben, und hinter denen sie, wie hinter Mauern verschanzt, unerschütterlich, unangreifbar sind für jeden Appell an ihr natürliches Gefühl. Nora wie Helene Alving bestätigen das Urteil Lona Heffels: "Eure Gefellschaft ift eine Gefell= schaft von Hagestolzen, ihr seht die Frau nicht." diese Fragestellung am Schluß der Stützen der Gesellschaft war zunächst Ibsen von jener Generalkritik der Gesellschaft, die er mit jenem Drama eröffnet hatte, abgelenkt worden.

Im "Puppenheim" und ben "Gespenstern" war dann der Beweis geführt worden, wie durch jene Nichtachtung der Frauen diese nicht nur für die Lösung der sozialen Aufsgabe untauglich gemacht, sondern auch auf ihrem ursprüngslichen und eigensten Wirkensgebiet, dem Boden des Familienslebens, teils sahm gelegt, teils auf Abwege gedrängt werden mußten. Im "Volksseind" aber kehrte Ibsen wieder zu dem Hauptthema zurück, von dem er ausgegangen: was leistet diese Gesellschaft, die so viele Opfer fordert, was leistet siese Gesellschaft, die so viele Opfer fordert, was leistet siese Hesellschaft, die so viele Opfer fordert, was leistet siese Hesellschaft, die so viele Opfer fordert, was leistet siese Wesellschaft, die willens an offen erkannte Schäben besserde Hand anzulegen, ift sie bereit, einem Führer, der mit unhaltbaren Vorurteilen und moralischen Mißständen aufsräumen will, zu folgen? Oder haben die "Stüßen" recht, wenn sie ihre moralische Gebrechlichseit damit entschuldigen, daß die Gesellschaft es sei, die sie bazu zwinge?

Am Schlusse der "Stützen" fordert Konsul Bernick seine Mitbürger auf, über ihn zu Gericht zu sitzen und die Entscheidung zu treffen, ob er, weil er der Wahrheit endlich die Ehre gegeben, in ihren Augen verloren oder gewonnen habe.

Diese Frage, die dort nach Lage der Dinge unentschies den bleiben mußte, ist es, die im "Bolksseind" zum Austrag gebracht wird. Die Anklagen gegen Mängel der heutigen Gesellschaftsordnung, die mehr oder minder kräftig auch in "Puppenheim" und "Gespenster" hineinklingen, werden hier nun auf Grund des ad oculos gesührten Beweises zusammensgesaßt und zugespißt zu einem Verdammungsurteil gegen die Gesamtheit und zu einer glühenden Verherrlichung des festen Einzelwillens, der um den Preis der Vernichtung der eigenen Existenz durch keine Macht der Welt sich von dem abbringen läßt, was er für recht erkannt, auf die Gesahr hin, dadurch die Gesellschaft selbst in die Luft zu sprengen. Diesen Kampfkann aber nur führen und dieses Urteil sprechen kann nur einer, der einmal als thatkräftiger Mann im öffentlichen

Leben steht und der selbst vom ersten bis zum letten Augenblicke rein geblieben ift.

Wenn die Frau, Helene Alving, den Kampf führt, ebenso sehr mit den Gespenstern in ihr, die ihr im Blut stecken und ihre Thatkraft lähmen, so hat der Mann, Dr. Stockmann, vermöge seiner ganz sest in sich ruhenden Natur, einen solchen Überfall im Rücken aus dem Lager der eigenen schwankenden Gefühle nicht zu fürchten, er kann daher seine ganze Kraft auf den Kamps in der Front konzentrieren. Noch mehr, er kann, während die Frau dis zuletzt in der Defensive zu verharren gezwungen war, selbst zum Angriff übergehen.

Zweifellos kommt dadurch von vornherein in das Drama ein ungleich lebhafteres Tempo. Der Held ist immer in Bewegung und hält dadurch auch die anderen beständig in Atem. Wenn man im "Buppenheim", den "Gespenstern", ja selbst in den "Stützen der Gesellschaft" von Anfang bis zu Ende unter bem Druck einer schweren, erftickenden Luft zu ftehen meint, die von Akt zu Akt sich immer bleierner, drücken= der auf die Gemüter legt, herrscht im "Boltsfeind" entschieden böiges Wetter in der moralischen Atmosphäre, was natürlich auf die Beleuchtung, in der Menschen und Konflikte sich unserem Auge darstellen, nicht ohne Ginfluß ift. Die Schatten und die Lichter find fehr grell. Und da entsteht dann die Frage, ob nicht vielleicht dadurch, im Interesse ber reinen fünstlerischen Wirkung ebenfo fehr wie der Überzeugungsfraft ber in dem Drama verfochtenen Lebens= und Weltanschauung, manchmal des Guten zu viel gethan ift. Wer zu viel be= weisen will, beweist schließlich nichts. An dieser Klippe scheint mir diesmal Ibsen nur mit knapper Not vorbeizu= steuern, und nicht ohne daß Mannschaft, Ladung und Schiff babei einigen Schaden gelitten hätte.

Ich weiß sehr wohl, daß dieses Urteil der landläufigen Meinung über Ihsens Volksseind widerspricht und ich will auch von vornherein gern zugeben, daß in den Szenen des vierten Aftes eine so gewaltige dramatische Gestaltungsfraft, ein solch sprudelnder Humor, eine so an die Nerven gehende Satire, und ein solch hinreißender Schwung männlicher Überzeugungstreue und Willensfraft miteinander vereinigt sind, wie es in solcher Fülle nirgend mehr sonst bei Ibsen zu sinden ist, und die es mehr als zur Genüge erklärt, wie neben den "Stüßen" gerade der "Bolksfeind" ein jubelndes Schonicht nur in den Kreisen gefunden hat und sindet, die mit Dr. Stockmann der heutigen Gesellschaftsordnung den Krieg erklären; sondern auch tief in die Reihen der Versechter der heutigen Gesellschaftsordnung als ein Wort der Erlösung zur rechten Zeit begrüßt worden ist und wird.

Dem ungeachtet aber überhebt diese allgemeine Sym= pathie mit dem Thema und dem Helden in einem bestimmten Augenblick uns nicht der Pflicht, besonnen auch hier zu prüfen, nicht, ob wir mit bem Dichter überall einer Meinung find, sondern ob er von seinem Standpunkte aus psychologisch folgerichtig die Aufgabe gelöst hat, die er sich gestellt hatte. Und da meine ich, muß allerdings die Kritik, im Gegensat zu dem Ergebnis, zu dem wir beim "Buppenheim" gelangten, bem Dichter die Gefolgschaft verfagen. Sie muß es um so mehr, je stärker hier Ibsen, auch im Gegensatz zu dem Fall Nora Helmer, den Fall Stockmann als einen inpischen Fall behandelt wissen wollte, und als wir unter dem faszinierenden Eindruck des vierten Alktes nur zu leicht die hier vorgetragenen und verfochtenen Ansichten identifizieren mit ihrem Wortführer, den innern Wert, der ihnen eigen ift, unbesehen über= tragen auf das subjettive Verhalten des Belden und dabei vergessen, was wir in dieser Hinsicht in den ersten Aften mit ihm erlebt haben.

Wenn wir in den älteren Dramen Ibsens ihm vielfach, namentlich in der dramatischen Technik, auf Schillers Spuren

wandelnd begegnen, so berührt er sich hier, so sehr sich seits dem seine Wege von ihm getrennt haben, mit Schiller noch einmal im Grundgedanken. Der Kampf gegen die kompakte Majorität, geboren aus der Erkenntnis der Dummheit und der Gefährlichkeit der Masse.

"Jeber, siehst du ihn einzeln, ist leiblich klug und verständig. Sind sie in corpore, gleich wird dir ein Dummkopf baraus", heißt es in den Xenien; schärfer im "Demetrius" Sapieha:

> "Die Mehrheit? Bas ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wen'gen nur gewesen."

Und Dr. Stockmann sagt: "Die Mehrheit hat niemals das Recht auf ihrer Seite . . . Wer bildet denn die Mehrheit der Bewohner eines Landes, die Klugen oder die Dummen? . . . Die Mehrheit hat die Macht, leider — aber das Recht hat sie nicht. Das Recht hab ich und einige Wenige, einzelne. Die Minderheit hat immer Recht."

Es erscheint mir beachtenswert, wie hier die echte Weis= heit des Schiller'schen Sates "Berstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen", erweitert, verschoben, verdreht wird in das Paradoron "Die Minderheit hat immer Recht". Es ift das ein Berfahren, deffen fich Dr. Stockmann häufiger bedient, daß er von einer richtigen Beobachtung ausgehend, verall= gemeinernd und zugleich übertreibend schließlich zu einer Formulierung kommt, die hart an die Karrikatur streift. Diese Reigung tritt nicht nur in den Szenen der Bolksversammlung hervor, wo sie ja aus dem ihm entgegen= tretenden Widerspruch, der ihn feinerseits zur Übertreibung reizt, psychologisch erklärt ist, sondern von Anfang an. ift der Durchgänger, wie er im Buche steht. Sein Bruder, der Bürgermeister, der in der Fülle seiner bürgerlichen Korrett= heit ein Geistesverwandter von Thorvald Helmer ist, der durch eine Beimischung von Neid und Hagenstolzen = Sypo=

chondrie — nicht gerade liebenswürdiger wird, ist schwer mit diesem "lästigen Bürger", wie er ihn einmal nennt, gestraft, der "stets einen angeborenen Hang hat, seinen eigenen Weg zu gehen", der nicht das mindeste Verständnis für die sittliche Notwendigkeit der Einhaltung des Instanzenweges hat, der gar kein Gesühl dafür hat, daß der Einzelne sich dem Ganzen unterordnen muß, der eben "keine Autorität über sich dulden will," und überhaupt, "ohne es selbst zu wissen, einen unruhigen, kampflustigen, aufrührerischen Sinn hat," und der vor allem von dem verhängnisvollen Drang beseelt ist, "öffentlich über alle möglichen und unmöglichen Dinge zu schreiben," der "kaum, daß er einen neuen Einfall hat — und daran sehlt es ihm nie, — gleich einen Zeitungsartikel oder gar eine ganze Broschüre daraus machen muß."

Diese Charafteriftik, die allerdings nicht aus unparteiischem Munde kommt, entspricht im wesentlichen doch dem Bilde, bas wir aus den Handlungen des Dr. Stockmann im Laufe des Stückes gewinnen. Auch in einem weniger von eng= herziger Interessenpolitif und brutalem Egoismus regierten Gemeinwesen mußte dieser Mann auf die Dauer zu einer öffentlichen Plage werden, insofern zu seinen aufs höchste zu bewundernden sittlichen Eigenschaften die des Verstandes in feinem entsprechenden Verhältnis stehen, weil ihm teils infolge feiner Naturanlagen, teils infolge ber völligen Ginfamteit, in der er Jahre lang gelebt hat, das Augenmaß für die Grenzen des Notwendigen und des Wünschenswerten völlig ab= handen gekommen ift. Vor allem ift er von zwei falichen Vorstellungen beherrscht: 1. daß das, was er als richtig erkannt zu haben glaubt, auch unter allen Umftänden das einzig Richtige ift, daß, weil seine sittlichen Beweggrunde unantaftbar find, auch seine Ginficht allen überlegen sei; und 2., daß es eine heilige Pflicht ift, diese Ansicht im Interesse des Gemeinwohls zu verbreiten. "Ift es benn nicht jedes Staatsbürgers Pflicht,"

erwidert er auf des Bruders Vorwurf, daß er immer gleich rede und drucke, in strahlender Naivität, "sich dem Publikum mitzuteilen, wenn er einen neuen Gedanken hat." Wen ersfaßt nicht ein Schauder bei der Vorstellung, diese Auffassung der staatsbürgerlichen Pflicht könne je herrschend werden! Und wem leuchtet nicht ein, daß ein solcher Mann, dem jegliches Urteil über die Tragweite seines Handelns abgeht und der wie eine überheizte Lokomobile, ohne Steuer und Vremsvorrichtung blindlings auf jedes Ding, das ihm im Wege steht, aufrennt, nicht nur für seine Freunde, sondern mehr noch für die gute Sache, für die er bereit ist, sich selbstslos zu opfern, eine mindestens ebenso große Gefahr ist, wie für seine in Bosheit und Lüge verstockten Gegner.

Ohne jede Spur von Menschenkenntnis, ist er, ohne es zu ahnen, willenloses Werkzeug in den händen eines jeden, der seine Schwächen zu benuten weiß, der seinem blinden Selbstvertrauen, das von Eitelkeit nicht fern ift, zu schmeicheln weiß. Genau so wie Nora Helmer, ist Stockmann vollkommen blind für den berechtigten Rern der Forderungen, die jede Gemeinschaft an die Unterordnung des Einzelnen unter das Gemeinwohl stellen muß, wenn sie bestehen foll. Wenn wir ihn daher im Drama an der Lüge, der Bosheit und nicht zum wenigsten an der Dummheit der ver= stockten, moralisch und intellektuell versumpften Gesellschaft bürgerlich Schiffbruch leiden sehen, und wenn infolgedessen die Anklagen, die er gegen diese richtet, Kernschüffe sind und als solche wirken, so kann man sich doch darüber nicht täuschen, daß wenn seine Gegner nicht so bodenlos beschränkt und dumm gewesen wären, es ihnen ein leichtes ge= wesen ware, diesen Berserker zu bandigen und für ihre niedrigen eigenfüchtigen Zwecke, ebenso wie bisher, zu benuten; und auf der anderen Seite, daß er in einer auf wirklichem Gemeinfinn, redlicher Gefinnung und moralischem Berant=

wortungsgefühl gegründeten Gesellschaft, ebenso zum Störensfried und Unheilbringer wirklich werden könnte, weil er das erste Gebot gemeinnütziger Thätigkeit, Selbstzucht, nicht anserkennt und auch infolge, einer gewissen geistigen Beschränktheit, nicht anzuerkennen vermag.

Bergegenwärtigen wir uns einmal, wie hier ber Fall liegt. Dr. Stockmann ift angestellter Beamter ber Babe= gesellschaft, zu deren Begründung er selbst schon vor Jahren, zunächst vergeblich, die Anregung gegeben hat. Das Bad fommt schnell in Aufnahme und die Stadt hat großen Borteil baran. Plöplich entdeckt ober glaubt Dr. Stockmann zu entdecken, daß eine Reihe von rätselhaften, typhojen Erfrankungen in der letten Saifon von einer verfehlten Unlage Wafferwerkes herrühren, infolgederen Bade-Trintwaffer verseucht seien. Um gang sicher zu sein, schickt er, ohne einstweisen irgend jemand ins Vertrauen zu ziehen, Broben des Waffers zur Analyse an den "berühmten Chemifer Niffen" beffen Untersuchung bestätigt, daß das Waffer im höchsten Grade bakterienhaltig fei. Jeder andere in Stockmanns Lage und Stellung wurde durch diese Gewißheit in schwere Sorgen versett werden, nicht nur, weil er aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer es ift, diese nur auf Gelderwerb erpichte Gesellschaft zu den ungeheueren Opfern, die der Umbau verschlingen muß, zu veranlassen, sondern weil durch diese Entdeckung an sich, durch die fernere Notwendigkeit, das faum eröffnete Bad bes Umbaues wegen auf mehrere Jahre zu schließen, die Zukunft des Bades, ja in mehr als einer Sinsicht der gangen Stadt gefährdet ift, von feiner eigenen Erifteng bie mit dem Bade fteht und fällt, gang abgesehen - und daß möglicherweise, ja wahrscheinlich eine wirtschaftliche Katastrophe eintreten muß, die gerade die Kleinbürger hart, wenn nicht vernichtend, treffen muß. Er wird sich sagen, daß es nur bei dem Aufwand größter Besonnenheit möglich sein wird,

all biesen verschiedenartigen Interessen gerecht zu werden und doch die notwendige Reform durchzuführen. Er wird also zunächst dafür sorgen, daß nichts öffentlich darüber verlautet. ehe die Nächstbeteiligten und Nächstverpflichteten unterrichtet find, und ehe man sich bort über die einzuschlagenden Wege flar geworden ist und geeinigt hat. Er wird vielleicht, da er auf die Sachlichkeit jener Interessenten nicht allzu viel Ber= trauen sett, sich schon jett einen Plan machen, was zu ge= schehen hat, wenn jene versagen; es wird ihm dabei klar werden. daß, wenn seine und der Direktion Ansichten in diesem Bunkte auseinandergehen, er nicht länger Beamter der Gesellschaft bleiben kann. Er wird also eine eventuelle, sofortige Kündigung ins Auge fassen. Dann hat er die Sände frei, und es stehen ihm zwei Wege offen, entweder sich an die Bresse zu wenden und im Rampfe gegen die Gesellschaft durch die Aufdeckung des wahren Sachverhalts die Reform zu erzwingen, oder durch Heranziehung der ja an der Eriftenz des Bades intereffierten Bürgerschaft die Mittel aufzubringen, die erforderlich find, um dadurch auf die Leitung einen Druck auszuüben. Und um hier klar zu sehen, wird er sich vor allem einen Rosten= anschlag machen oder machen lassen, und gleichzeitig schon die= jenigen Magregeln in Erwägung ziehen, die notwendig find, um den aus der Unterbrechung des Badebetriebs erwachsenen Gefahren vorzubeugen.

Was thut und denkt nun Dr. Stockmann? Er ift rein außer sich vor Freude, daß er Recht gehabt hat mit seiner Bermutung: "Da habe ich etwas, das wird Aussehen in der Stadt machen, eine Neuigkeit! . . Eine große Entdeckung . . Jeht mögen sie nur sagen, es seien Grillen von mir, Grillen und verrückte Einfälle von mir. Aber sie werden sich hüten. Haha! sie werden sich hüten!" . . . "Diese Badeanstalt, über die ich selbst Broschüren und im Bolksboten Artikel über Artikel veröffentlicht habe, die wir den Lebensnerv, die

Lungen, die Bulsadern der Stadt genannt haben . . . ift eine Befthöhle, ein vergiftetes Grab" 2c. Und auf die Frage, was denn nun geschehen soll, ob es möglich ift, gefundes Wasser zu schaffen, die zuversichtliche Antwort: "das muß möglich fein; sonft ift die gange Badeanstalt un= brauchbar. Doch das ift keine Gefahr: Ich bin schon ganz mit mir im klaren, was hier zu geschehen hat." Er hat ja den gepfefferten Bericht - "vier eng geschriebene Bogen lang" schon fertig, der braucht nun blos mit der chemischen Analyse, eben in ein Zeitungspapier geschlagen, durch die Magd an ben Bürgermeifter geschickt zu werden, und dann ift alles in bester Ordnung. Denn die Wahrheit ist ja nun heraus, und der Bruder, was foll er dazu sagen? "Er wird von Bergen froh sein, daß eine so wichtige Wahrheit an den Tag gekommen" . . . "Bei wird das eine Aufregung geben!" Ja, es ift ihm gang recht, daß die Zeitung gleich morgen über die Entdeckung berichtet, je eher es bekannt wird, desto beffer.

An wen denkt er in diesem Augenblick? "Herr Doktor, nun sind Sie der erste Mann der Stadt". "Ach was! Im Grunde habe ich ja doch nur meine Pflicht gethan. Ich war ein glücklicher Schatzgräber, weiter nichts, indes, trotzdem . . ." Ia, den angedotenen Fackelzug lehnt er ab: "Nein! nein! von so was will ich nichts wissen . . . und sollte die Badeverwaltung geneigt sein, mir eine Gehaltszulage zu bewilligen, ich nehme sie nicht an! Mein Wort darauf, ich nehme sie nicht an." Das ist nun zwar im höchsten Grade uneigennützig gedacht, um so mehr, als wir eben von ihm gehört haben, daß er jetzt "fast so viel verdient, als wir brauchen." Aber wenn auch materieller Eigennutz seiner Seele fremd ist, das Eine berührt doch seltsam, daß er in diesem Augenblick nur an sich denkt, nur das Gefühl hat: "Ich sühle mich so von Herzen glücklich! Ia, es ist doch ein herrs

liches Gefühl, das Bewußtsein, daß man sich um Heimat und Mitbürger wahrhaft verdient gemacht hat!"

Von der ungeheueren Verantwortung, die dadurch auf seine Schultern gelegt ist, hat dieser vergnügt lächelnde Schwärmer keine Ahnung. Dies Bild aber, am Schluß des ersten Aktes, muß man festhalten, und sich angesichts dessen die Frage vorslegen, ist eine solche Persönlichkeit für ein gesundes Gemeinwesen ein Gewinn oder nicht, eine Persönlichkeit, die so kindlich leichtsinnig und dabei so von ihrer eigenen Unsehlsbarkeit durchdrungen ist, wie dieser Dr. Stockmann?

Ich glaube, keiner wird geneigt sein, diese Frage zu bejahen. Und die folgenden Akte sind nicht dazu angethan, hinsichtlich seiner geistigen Sigenschaften, seiner Urteilskraft vor allem, zu einem günstigern Ergebnis zu gelangen. Auf die plumpen Machenschaften und die hohlen Phrasen des niederissten Geschäftsliberalismus, wie er von den edlen Männern Hauftad und Billing vertreten wird, fällt er ebenso herein, wie auf die gemeinste Interessenpolitik zur Schau tragende Philisterweisseit des mäßigen Aslaksen mit seiner Phrase von der kompakten Majorität. Ja er giebt diese falsche Münze ebenso kritiklos als echt weiter, wie er sich von dem im Trüben sischen Haustad die Idee von dem großen Sumpf suggerieren läßt.

Nur die ungeheuere Niedertracht und die alles Maß übersteigende Dummheit, die jetzt auf der anderen Seite entwickelt wird, wie sie vor allem in der Politik des Bürgersmeisters sich offenbart, läßt die Thorheit des Helden nicht so grell hervortreten, da seine Grundehrlichkeit, so dumm er sich benimmt, doch wohlthuend und erquicklich durch den Dunst von Gemeinheit und Heuchelei hindurchleuchtet. Ebenso wie Frau Iohanna gegenüber der offenbaren Niederstracht, die über ihren ehrlichen Mann herfällt, alle ihre wohlbegründeten Bedenken gegen die Klugheit und Weißheit

seiner Handlungsweise zurückbrängt und sich bedingungslos auf seine Seite stellt, ebenso geht es schließlich unwillkürlich dem Zuschauer und Leser, der im zweiten und dritten Akt Zeuge des Komplotts des Bürgermeisters Stockmann und Genossen gewesen ist, und der in dem Augenblick, wo der unkluge und unbesonnene Reformer in die Defensive gedrängt ift, ihm seine Sympathie nicht versagen kann.

Ein Meisterstück advokatorischer Gewandtheit ift in dieser Beziehung por allem der vierte Aft. Die bodenlose Seuchelei und Gemeinheit der die öffentliche Meinung regierenden Mächte fommt in der Rede des Bürgermeifters, Aslatsens und Hauftads fo grauenvoll draftisch und in ihrer verheerenden Wirkung auf die urteilslose Menge zum Ausdruck, daß die gegen sie gerichteten Worte des zum äußersten ge= triebenen Doktors in jedem Herzen ein jubelndes Echo wecken. Diese Kriegserflärung gegen die leitenden Männer - "Leitende Männer mag ich in der Seele nicht ausstehen . . . fie gleichen den Ziegen in einer ganzen Baumpflanzung; überall richten fie Schaben an; einem freien Mann stehen fie im Wege, wo er sich nur blicken läßt, und am besten mare es, wir könnten sie ausrotten wie andere schädliche Insekten" - tropdem sie in dieser Berallgemeinerung eine thörichte Übertreibung ift, und befonders im Munde eines Stockmann, der fich felbft überlaffen, gemeinschädlich sein würde - fie schlägt ein, weil sie den, der da vor uns sitt, den Bürgermeister, moralisch vernichtet; die Anklage gegen die "verfluchte, kompakte, liberale Majorität" als den Feind aller Wahrheit, schlägt ein, wie ein Donnerwetter, denn diese Majorität hat sich in der Person des edlen Vorstands des Hausbesitzervereins, des Mäßigkeitsapostels Aslatjen, vor unferen Augen eben in der schamlosesten Weise prostituiert; und die Anklage schließlich gegen eine verlogene, feile, trot der großen Worte von Bolfsbeglückung und Rultur= fortschritt rückständige Presse, die von der Lüge lebt, die "das

Land verpestet und wie ein schädliches Thier ausgerottet werden müßte", sie wirkt, dem elenden Geschmeiß, den Billing und Haustad ins Gesicht geschleudert, wie ein befreiendes Gewitter, das die persönliche Schlußfolgerung: "Ich liebe meine Laterstadt so sehr, daß ich sie lieber ruinieren will, als sie auf einer Lüge emporblühen zu sehen," übertönt. Von hundert Zuschauern im Theater, die bei diesen Worten begeistert Beisfall klatschen, ist, ich wette, nicht einer, der, selber in versantwortlicher Stellung und redlichster Absichten bewußt, sich einen so täppischen und unklugen Resormer, wie den Dr. Stocksmann des ersten Aktes nicht mit größter Entschiedenheit versbitten würde.

An und für sich ist dieser Mann psychologisch ebenso richtig beobachtet und vor uns aufgebaut wie Norg. ist aufs vortrefflichste begründet, wie der einsame Grübler plöglich nach langen Jahren in ein, wenn auch beschränktes, doch blühendes Gemeinwesen versett, den Kopf verliert -"auf mich wirkt das hier, als sähe ich mich in eine lär= mende Weltstadt verset," sagt er einmal im ersten Aft -; wie er, eine Mischung von großer Gutmütigkeit und pein= lichem Gerechtigkeitsgefühl, seine Gesinnung auch bei an= beren voraussetzend, sich nach dem äußeren Schein ein Bild der Gesellschaft macht, das weder im Guten noch im Bosen stimmt; wie er, nie daran gewöhnt, seine Denkfähigkeit und Urteilskraft im Austausch der Meinung mit anderen zu schulen, von jedem neuen Einfall, der ihm kommt, über den Haufen gerannt wird, und dadurch, zumal er keine geringe Meinung von sich selber hat, notwendig für seine Umgebung höchst lastig werden muß. Ein Mensch m. e. 28., der jene Thatfreudigkeit, die Helene Alving in ihrem Leben so schmerzlich vermifte, im höchsten Grade besitt, dem die angeborene Farbe der Entschließung noch nicht im mindeften von des Gedankens Bläffe angekränkelt ift, und der dabei, in feiner

rein menschlichen Liebenswürdigkeit und Gutmütigkeit die Sympathien, die ihm zufallen, durchaus verdient, der aber stellenweise, und oft gerade in den Augenblicken, wo er seiner geistigen Überlegenheit am sichersten sich wähnt, nicht nur einen Anflug von beschränkter Rechthaberei, sondern auch von unfreiwilliger Komik hat, die selbst der tiefe sittliche Ernst und der sprudelnde Humor in seiner Rede über die Lebenssdauer der Wahrheiten und über die Lüge, daß die Mehrheit im Besitze der Wahrheit sei, nicht ganz zu verwischen vermag.

Die große Entdeckung, die er am Schluß macht: "Der stärkste Mann der Welt ist derjenige, welcher allein steht," mag die tapfere und gute Tochter, die in ihrem Bater das Ideal des selbstlosen Menschen erblickt, mit gläubigem Berstrauen als Lebensnorm hinnehmen auch für ihn; der Zuschauer aber wird eher geneigt sein, es zu machen wie Frau Iohanna, die lächelnd den Kopf schüttelt und sagt: "D, o, lieber Otto!" Noch einen Schritt weiter auf dieser Bahn und wir streisen an die Karrikatur!

Dieser Schritt ist gethan und die Verzerrung damit auch für jedes Laienauge schmerzlich fühlbar gemacht, in dem Drama, das zwei Jahre nach dem Volksseind erschien, der "Wildente".

## V. Die Wildente.

Die Verzerrung, von der ich eben als einem der "Wildente" eigentümliches Merkmal sprach, bezieht sich aber hier nicht wie im "Bolksfeind" bloß auf einen Charafter und die Rolle, die er spielt, sondern sie ist, mit eigentlich nur einer Ausnahme, allen Charafteren eigentümlich. Es erscheint als Absicht des Dichters, nicht nur gewisse Schwächen lächerlich zu machen, sondern geradezu eine bisher von ihm selbst vertretene Lebensanschauung dadurch, daß er sie durch einen Thoren vertreten und in alle Kon= sequenzen verfechten läßt, bis zum jämmerlichsten Mißerfolg, bem Hohn und dem Gelächter preiszugeben. Es ist eine große Bankerotterklärung, die sich allerdings langsam vorbereitet hat, die aber doch schlieklich auch denen, die bis dahin mit vollstem Verständnis die Gedankengunge des Dichters begleitet hatten, in dieser Schroffheit und Bitterkeit überraschend und ver= wirrend kam, um so mehr da gleichzeitig hier zum ersten Male jener merkwürdige Symbolismus Ihsens mit der ihm eigentümlichen, in Zeichen redenden, Geheimsprache den Versonen den Situationen und Konflikten des Dramas seinen Stempel aufdrückte und fo zu der moralischen eine äfthetische Trübung hinzukam. Man merkte erst allmählich, daß man Glas anders einstellen mußte, als man es bisher bei Ibsen gewohnt war, um diesmal die Absicht des Dichters richtig zu verstehen und seine Gestalten richtig zu

sehen. Aber auch derjenige, der diese Vorbedingung zu er= füllen, willens und im stande war, konnte sich darüber nicht täuschen, das auch dann immer noch die Rechnung nicht rein aufging, daß noch immer ein Sat von unbefriedigten Empfindungen gurudblieb, ber fich erklarte aus einem Zuviel von Motiven, die in ihrer Fülle einander beeinträchtigend, eine Durch= und Herausarbeitung jedes einzelnen unmöglich machten, und dadurch den Eindruck des Unfertigen und Rusammenhangslosen hinterließen. Auch das wird allerdings weniger fühlbar für den, der wie wir, dies Drama im innigsten Rusammenhang mit seinen unmittelbaren Vorgänger betrachtet. weil wir dann für manches hier nicht Ausgesprochene oder nur Angedeutete die Erklärung oder Auflösung in den früheren Konflikten und Gestalten finden, und zugleich sehen, wie lange diese Ideen und Charaftere sich vorbereitet und gradweis ent= wickelt und verschärft haben.

Schon in den "Stüßen der Gesellschaft" sind wir ihm begegnet, dem neurasthenischen Phrasendrescher und Tagedieb, der stets "die Fahne der Idee" hoch hält, der dort als Konstraft- und Episodensigur sein Dasein führt, und der hier im Bordergrunde als Ersinder und Familienvater ebenso viel Geschrei und ebenso wenig Bolle produziert wie jener, und dem die tägliche Lüge im großen wie im kleinen ein Lebensbedürfnis ist, wie Essen und Trinken. Auf der anderen Seite führt eine direkte Linie von Lona Hessel, die die moralischen Grundlagen des Hauses Bernick wieder herzuskellen sich berusen fühlte, über Frau Linde zu Pastor Manders, zu Dr. Stockmann, und von Dr. Stockmann zu Gregers Werle, dem Mann der idealen Forderung.

Es ist wie eine Reihe jener Porträts, die mit einem Menschengesicht anfangen und in eine Tierfraße endigen. Jeder neuen Zwischenstufe wird ein wenig zugesetzt und gleichzeitig ein wenig abgenommen, so wenig, daß man es

im Augenblick kaum merkt; erft wenn ein Glied aus der Reihe ausgeschaltet wird, wird man stutig. Uhnlich verhält es sich auch mit der Lebensanschauung, die verfochten wird. Durch fleine Verschiebungen, Abschwächungen hier und Verschärfungen dort wird aus dem siegreich überzeugungsvollen Rampf gegen die Lüge in den "Stüten der Gesellschaft", unter ben ungeschickten Händen des Baftor Manders aus dem Rampf für die Wahrheit ein Rampf für die Ideale, die ihm höher stehen, als die Wahrheit, schiebt Dr. Stockmann an dieser Stelle den Kampf gegen die Wahrheiten, die sich über= lebt haben, die so alt geworden sind, daß sie auf dem besten Wege sind, eine Lüge zu werden, und den letzten Schritt thut in der Wildente Dr. Relling mit dem Sat: "Warum gebraucht ihr immer das Fremdwort "Ideale", wir haben ja das schöne deutsche Wort "Lügen", und mit der Lehre von der "Notwendigkeit der Lebenslüge für den Durchschnittsmenschen".

In Dr. Stockmann hat der Wahrheitsfanatismus aus vollster freudiger Überzeugung noch einmal einen, allerdings nur ideellen, Triumph geseiert. Bei ihm ist noch alles Licht, und trot der wider Willen hereinspielenden, gelegentlichen ironischen Streislichter, die auf die Gestalt des liebenswürdigen Draufsgängers fallen, steht hinter ihm und steckt in ihm der Dichter mit der vollsten, menschlichen Sympathie.

In seinem Nachfolger Gregers Werle aber ist alles Licht und alle reine Freudigkeit ausgelöscht, nur der beschränkte, versbohrte Fanatiker ist geblieben. Das Unglück, das wir uns bei Dr. Stockmann nur in der Perspektive als möglich ausmalten, wird hier von diesem Fanatiker mit wahnwißigem Starrsinn vor unseren Augen, man möchte sagen, an den Haaren herbeisgezogen, und das kleine Kapital von Sympathie, über das er nach den Szenen des ersten Aktes infolge seiner Ehrlichskeit, Selbstlosigkeit und aufopfernden Freundesliebe verfügt, ist am Schluß dis auf den letzten Rest verbraucht. Mag er

feine Bestimmung erfüllen, der Dreizehnte bei Tische zu sein und als moralischer Bankrotteur seinem Leben ein Ende machen, wir weinen ihm keine Thräne nach. Der Dichter auch nicht. Im Gegenteil. Denn so sehr wir seine Absicht verkennen würden, wenn wir ihn jetzt auf die bedenkliche Lehre von der Notwendigkeit der Lebenslüge festnageln und mit der brüchigen Philosophie des Dr. Relling in allen Punkten identifizieren wollten, darüber kann kein Zweisel bestehen, daß das persönliche Urteil Rellings über Gregers Werle, über seine sittliche und geistige Minderwertigkeit und seine daraus hervorgehende Gemeingefährlichkeit jetzt ebenso Ihseus Überzeugung entspricht, wie er im Volksseind sich mit Dr. Stockmann eins fühlte.

Aus der trüben Erkenntnis wie wenig der Durchschnitts= mensch als Einzelwesen und als Gesamtheit es wert ist, daß eine Persönlichkeit sich für sein sittliches oder materielles Wohl aufopfert, daß das "Kreuzige, Kreuzige ihn!" immer die einzige Antwort der Masse ist auf die Botschaft selbstloser Menschen= liebe, aus dieser trüben Erkenntnis ist auch eine Gering= ichagung, ober geringere Schätzung wenigstens, bes sittlichen Wertes jolcher Bemühungen an sich geboren. Wer an so minderwertige Objekte so viel Kraft verschwendet, beweift, daß ihm die rechte Einficht in das Leben fehlt. Die Büge bes idealen Wahrheitsfreundes und Bolfsbeglückers verzerren fich zur Frate des Narren, der in seinem beschränkten Über= eifer eine pathologische Ericheinung darftellt. Eine grenzenloje Welt- und Menichenverachtung atmet bas Stück und zugleich eine grenzenlose Lebensmüdigkeit. Und insofern ift es charafteristisch, daß die perfonliche Stellung bes Dichters zu den Charafteren und Konfliften hier in der Regel am ichariften jum Ausdruck kommt durch ben moralisch Schiffbrüchigen Relling, der sich eine neue Philosophie auf der Lehre der "Notwendigkeit der Lüge zum Leben" aufbaut.

Wie Dr. Stockmann entdeckt, daß die ganze Badeanstalt ein vergifteter Sumpf ift, und fortan seine Aufgabe barin erblickt, diesen Sumpf auszurotten, entdeckt Gregers Werle eines Tages, daß das Saus seines Freundes Sjalmar Efdal, "der großen, arglosen Kinderseele" auf einer Lüge sich aufbaut: und sofort weiß er, worin seine Lebensaufgabe besteht, den Freund aus diesem Sumpfe zu retten. Aber schon aus der Art, wie er im ersten Aft nach dem Aufschlusse über Hjalmars Häuslichkeit, die er teils durch diesen selbst, teils durch seinen Bater erhalten, seine Aufgabe faßt, im ersten Aft, wo der Dichter es noch gefliffentlich vermieden hat, das einseitig Bornierte in ihm zu betonen, muß für den fritischen Betrachter ein Bedenken aufsteigen. Es ist nicht das personliche, tiefe Interesse für den Jugendfreund — der ist ihm ziem= lich gleichgültig, er hat sich Jahre lang nicht um ihn ge= fümmert, - sondern die Aufgabe, die ihm winkt, die Idee: hier kann ich zeigen, was ich für ein Kerl bin, die ihn ganz gefangen nimmt, und die ihn sich Sals über Ropf in ein Unternehmen stürzen läßt, dessen Umfang und Tragweite er gar nicht kennt. Es ist ihm schließlich ganz einerlei, was daraus wird, wenn er nur in die Möglichkeit verset wird, seine ideale Forderung an den Mann zu bringen. Run ift er zwar, wie wir aus seinen mit Relling über dieses Thema gewechselten Worten im zweiten Afte erfahren, von jener Jugendeselei, in der er "in allen Bauern= kathen umberlief und die ideale Forderung präsentierte," zurückgekommen. Er hat die Erfahrung machen müffen, daß fie ihm dort niemand honorierte, aber die Forderung selbst erhält er in ihrem ganzen Umfang aufrecht, wenn er fie auch jest nur bei einem "wirklichen, echten Menschen" geltend macht. Hier kommen wir eben auf etwas Neues: "Sie leiden an einem tomplizierten Fall," fagt Relling, "zuerft dem gich= tischen Rechenschaftsfieber; und dann — was schlimmer ist —

phantasieren Sie sich immer in ein Anbetungsbelirium hinein; immer wollen Sie etwas außer Ihren eigenen Angelegenheiten zu bewundern haben."

Das Unglück will es, daß er aus diesem Bewunde= rungsbelirium heraus seinen Freund Hjalmar für einen "wirklichen echten Menschen" in diesem Sinne halt, ohne au ahnen, daß er auch diesmal wieder mit seiner Forderung nur in eine Butte fommt, in ber feine gahlungsfähigen Leute wohnen. Denn Freund Hjalmar, der Mann der Ent= schlüsse von übermorgen, der Erfinder und Familienversorger, ber durch seine Erfindung, über die er jeden Tag nach Tisch auf dem Sofa nachdenkt, das Selbstgefühl "des Greises mit dem Silberhaar" von den Toten auferwecken will, einft= weilen aber seinen Thatendrang an doppelt bestrichenem Butter= brot, der Jagd in der Bodenkammer, der "amufanten" Beschäftigung, ein altes Jagdgewehr, mit dem man nicht mehr schießen kann, "auseinander zu nehmen, rein zu machen, mit Knochenfett einzuschmieren und wieder zusammenzusetzen," und geschwollenen Redensarten befriedigt und "seine De= lancholie abgerechnet, sich so wohl befindet, als ein Mensch nur wünschen kann," hat ebenso wenig den Drang, sich seine Häuslichkeit, in der er sich so wohl fühlt, - "Es ist doch unser Seim und ich sage, hier ift gut sein", sagt er gerade in dem Augenblicke, als Gregers klopft, — durch moralische Bedenken irgend welcher Art verekeln zu lassen, wie sein Bater, "ber Greis im Silberhaar", "ber thatfraftige Mann am Rande des Grabes," ein anderes Ziel der Sehnsucht hat, als eine gefüllte Rognafflasche und freie Jagd auf bem Hausboden.

Die tragikomische Ironie aber beruht darin, daß Gregers, voreingenommen teils durch die, wie sich später herausstellt, in diesem Falle falschen Anklagen seiner schwer hysterischen Mutter, teils durch die sire Idee, daß sein Freund Halmar

eine Wilbente sei, die auf den Grund gegangen, um im Dunkeln zu sterben — während er in Wirklichkeit vielmehr ein Frosch ist, der auf den Grund gehört — seine Haupt-aufgabe darin erblickt, ihn gerade von der einzigen Person zu trennen, der er es allein zu verdanken hat, daß er nicht in wüstem Bummelleben zu Grunde gegangen ist; daß er nicht erkennt, wie diese Frau, troß ihrer Vergangenheit, troß ihrer geistigen und sittlichen Veschränktheit in Wirklichkeit die bessere Hälfte in dieser She ist, und das den Freund aus diesem "Sumpf" befreien, nicht ihn heben, sondern tieser hinabstoßen heißt, zu den Molvig und Relling und den Stammsgäften der Frau Eriksen.

Ein geradezu diabolischer Humor liegt ferner darin, daß er, als echter Duacksalber, wie ihn Relling einmal nennt, sich bei seiner Kur nicht nur in der Diagnose irrt, sondern daß er auch bei den Mitteln, die er anwendet, es in der Dosis versieht. Die Dosis idealer Forderungen, die er dem guten Hjalmar nolens volens eintrichtert, ist für diese schwache Konstitution viel zu stark. Statt moralisch zu transpierieren, wie er erwartet, und in der Einsamkeit seinen besseren Menschen wiederzusinden, ist die einzige Folge, daß der Patient zunächst sämtliche moralische Lehren, die er hat schlucken müssen, unverdaut wieder von sich giebt, und dann, wie von einem Fiederbeslirium gepackt, dem Arzt einsach durchgeht und sein erschüttertes seelisches Gleichsgewicht mit Molvig und Relling in der Kneipe wieder herzustellen sucht.

Und ferner liegt ein diabolischer Humor darin, daß der Quacksalber, als dieselbe Kur, die er mit kalschen Mitteln am unrechten Ort eingeleitet, von andern Leuten am rechten Ort mit richtigen Mitteln versucht wird, d. h. als sein eigener Vater und Frau Sörbh, genau nach seinem Rezept, eine echte Ehe schließen, die auf volles Vertrauen gegründet ist, auf volle und ganze Offenherzigkeit von beiden Seiten,

nachdem "eine gegenseitige Verzeihung der beiden Sünder" ftattgefunden hat, diesem Fall und seiner Nutzanwendung auf den Fall Hjalmar Ekdal total wehrlos gegenübersteht.

Ja in der That, es ist trot aller herben Menschenverachtung und Bitterkeit, die schon aus der Problemstellung sich ergiebt, in diesem Konslift, in dem Gregers Berle in der Rolle des moralischen Quacksalbers sich so grenzenlos blamiert, in den Szenen, in denen wir einen Einblick in das Seelenleben der negativen Persönlichkeit Hjalmer Ekdals, in das wunderbar muffig = phantastische Milien dieser gestrandeten Familie gewinnen, eine solche Fülle von Humor und Satire zusammengedrängt, daß alle Vorbedingungen zu einer großartigen, echten Komödie, die mit einem schallenden Hohngelächter schließen müßte, gegeben sind.

Nun ist aber mit dem Problem des komisch wirkenden Menschenbeglückungsdilettantismus ein zweites verknüpst worsden, das so tiefernst, so rührend, erschütternd und zugleich im Ausgang so herb tragisch ist, daß seine Schatten die humosristisch-satirischen Lichter völlig aufsaugen und die komischen Masken der Träger dieser Handlung ins Grausige verzerren.

Nur eine Persönlichkeit nimmt die ideale Forderung, mit der Gregers Werle hausieren geht, ernsthaft auf; und das ift gerade die, die zwar im höchsten Sinne zahlungsfähig ist, weil sie über ein noch von keiner Leidenschaft und keiner Schuld angegriffenes Kapital von sittlicher Kraft verfügt, der aber in ihrer kindlichen Reinheit und Unerfahrenheit jede Sinsicht in den wahren Zusammenhang der Dinge und das Maß und den Geltungsbereich, der von jedem Sinzelnen zu ersüllensden Psslichten abgeht: Hedwig! Das Gegengift gegen die moraslische Gewaltkur Gregers, das Hjalmar in seiner grenzenlosen Oberflächlichkeit und in seinem schamlosen Egoismus, Gina in ihrem derben, nur auf Thatsachen reagierenden Wirklichkeitsssinn besitzt, ist ihr versagt: "Auf der Schwelle zwischen Kind

und Jungfrau, in jener Hochsvannung der Gefühle, die keine Steigerung mehr verträgt und die doch ein frankhaftes Berlangen danach hat," ift fie für die gefährliche Suggestion bes verschrobenen Gregers Werle ein nur zu sehr veranlagtes Objekt. Dem thörichten Gedanken, durch ein schlagendes Beispiel großer, freiwilliger Opferstimmung den durch seine Mittel außer Rand und Band geratenen Freund Hialmar wieder in die Bahn einzulenken, die er für die allein richtige hält, öffnet sich ihre junge Seele mit schwärmerischer Begeisterung: "Wer einen Menschen wahrhaft liebt, der muß bereit sein, das Befte was er auf der Welt kennt und besitzt, opferwillig für ihn hinzugeben." Diefer Gedanke kaum hingeworfen, schlägt Wurzel iu ihrem Innern und gewinnt Macht über ihr Denken und Fühlen: fie beschließt ihr Liebstes, die Wildente, zu opfern. Freilich in der kühlen Morgenfrische sträubt sich ihr ursprüngliches, gesundes Gefühl noch einmal dagegen: "Geftern Abend . . . fand ich etwas fo Schönes darin, aber als ich geschlafen hatte und darüber wieder nachdachte, fand ich weiter nichts darin." Aber unglücklicherweise hat der thörichte Berater Gelegenheit, ihr noch einmal den Gedanken von der Notwendigkeit und Verdienstlichkeit des freiwilligen Opfers zu suggerieren, ihr "den wahren, freudigen, mutigen Opfersinn" als ihre Pflicht vorzugaukeln. Die brutale Behand= lung des kaum aus seinem Rausch erwachten Hjalmar thut das Ihrige dazu, den wankend gewordenen Entschluß zu befestigen. Sie ist bereit, mit eigener Hand das Liebste zu opfern. In höchster, seliger Erregung umspannt die kleine, tapfere Sand die totbringende Waffe. Da hört sie von den Lippen des= selben Mannes, dessen Leben zu erhalten ihr Lebensinhalt war, das brutale Wort: "Sedwig ift mir im Wege. Sie nimmt mir die Sonne von meinem ganzen Leben," und mehr als das, den schnödesten, aus seiner gemeinen, keines Opfers fähigen Seele geborenen Zweifel: "Wenn ich fie fragte:

"Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert," möchte man auch hier sagen. Und doch ist das, was hier geschehen, viel grausamer, viel widernatürlicher und empörens der. Denn ein verschrobener Narr war es, der ihr die Waffe in die Hand drückte, und ein erbärmlicher Lump, der nicht einmal den Schuß Pulver wert ist, der ihn selbst aus dem Leben beförderte, ist es, dem zwecklos dies Opfer gebracht wird.

Die trübselige Lebensphilosophie aber, die in den Worten gipfelt: "Nehmen sie einem Durchschnittsmenschen die Lebensslüge und sie nehmen ihm gleichzeitig das Glück," und die auch jett noch der Meinung ist, "das Leben könnte schon ganz gut sein, wenn wir nur vor diesen lieben Gläubigern verschont blieben, die uns Armen das Haus einlausen mit ihren idealen Forderungen," die paßt wohl als cynischer Schlußsakson der Tragikomödie des Hauses Ekdal, die den Namen führen könnte: "Der Narr als Erzieher," aber sie vermag die Dissonanz nicht aufzulösen, die diese zwecklose Hinopferung weckt. In der That, so innig verschlungen Hedwigs Gestalt und ihre Schicksale mit den Gliedern des Hauses Werle und Ekdal scheinen, innerlich hängt ihr Schicksal und ihre tragische That freiwilliger Selbstausopferung nur sehr lose mit dem Hauptproblem der "Wildente" zusammen.

Zweierlei tritt uns, außer der veränderten Lebenss und und Gesellschaftsperspektive bei diesem Drama Ibsens als neu in seiner Aunst entgegen. Einmal das allerdings bereits früher gelegentlich zu Tage getretene, hier aber zum ersten mal, wie mir scheint, als bewußtes Aunstmittel durchgeführte Bersahren, den Zuschauer möglichst lange über den Charakter

der auftretenden Versonen und über den wahren Gehalt in der Vergangenheit liegender Ereignisse im Ungewissen zu lassen, ja ihn geradezu zu täuschen und irrezuführen. Die Menschen treten alle zunächst mit Masken auf, oder richtiger hinter einem Schleier, der fich erst allmählich lüftet. In der ersten Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn Werle erscheint letzterer entschieden in ungleich günstigerem Licht als der Bater, nicht zum weniasten auch dank der Beleuchtung, in der dort die Vergangenheit sich darstellt. Je weiter das Stück vorrückt, desto mehr werden wir irre an der Richtigkeit der damals gegebenen Perspektive, und zwar nicht nur weil Gregers sich so thöricht benimmt, sondern auch weil wir von anderer Seite über die häuslichen Zustände im Werleschen Hause, den Charakter der Mutter 2c., neue Aufklärung bekommen, so daß am Schluß unser Urteil über den alten Werte erheblich milder sein wird, als wir unter dem Eindruck des ersten Aftes für möglich hielten. Ühnlich ist es mit Frau Sörby. Am auffallendsten ist dies Bestreben, uns zunächst auf eine falsche Spur zu locken, bei Hjalmar, wenn es auch, was bei seiner Persönlichkeit natürlich ift, hier nur für einige Szenen von Erfolg ift; er lüftet den Schleier sehr schnell; aber im Eingang erscheint er lediglich als ein gutmütiger, etwas einfältiger, weltfremder Mensch, der vom Schicksal unverdient hart mitgenommen ist. Immerhin ist auch hier schon der Schleier so weit ge= lüftet, daß seine Minderwertigkeit und infolgedessen seine Überschätzung durch Gregers uns einleuchtet. Gine ähnliche Umwandlung, diesmal zum besseren, die aber auch nicht in einer innern Entwickelung, sondern lediglich in der angedeuteten Methode der allmählichen Enthüllung des thatsächlich fertigen Charafters ihren Grund hat, können wir an Relling beob= achten, der abgesehen von allem andern durch die kleine Szene mit Frau Sörby auf einmal in einem neuen Lichte erscheint. Ühnlich gewinnt Gina, je länger wir sie beobachten.

Hebwig ist von Anfang bis zum Schluß in benselben zarten, reinen Konturen gehalten.

Das zweite Element, das hier zum ersten Mal ftarter und beherrschender hervortritt, ift das Symbolische. Es spielt ja auch in den früheren Stucken schon zweifellos ein Rolle, aber doch ganz anderer Art. Dort wird gern, wenn sich die Gelegenheit bietet, das Thatsächliche symbolisch gefaßt, außgebeutet: in den "Stüten der Gesellschaft" das halbverfaulte Schiff, im "Boltsfeind" der Sumpf, in den "Gespenstern", die Gespenster der anerzogenen falschen Meinungen, von denen wir nicht lostommen fonnen. Hier aber erscheint das Sym= bolische zuerst als Selbstzweck. Nicht etwas an und für sich im Drama Vorhandenes wird in ein Symbol verwandelt. sondern es wird etwas in das Stück hineingebracht, das an und für sich gleichgültig ift und nur durch die sym= bolische Deutung, die ihm gegeben wird, Bedeutung befommt. So hier die Wilbente; fie ist das Schulbeispiel, an dem Gregers Hialmar seine moralische Rettungstheorie veranschaulicht. An diesen symbolischen Kern schießen, nun, wie einem geheimen Naturgesetz folgend, eine ganze Reihe mehr oder minder innig damit zusammenhängender symbolischer Vorstellungen und Bilder an. Die Wildente ift zunächst das Symbol für den alten Etdal, er ift flügel= lahm geschossen und hat sich in den Grund gebohrt und ist so lange darin gewesen, daß er, wie sie, "das richtige, wilde Leben vergessen hat".

Es ist bezeichnend, daß niemand an diesem Gedankenspiel mit geheimen, symbolischen Deutungen mehr Freude hat, als Gregers. Kaum hat er das Bild der Wildente, so wird ihm auch der wilde Hund, der nach ihr taucht und sie herausholt, zum eignen Symbol; er selbst ist der flinke Hund, der auf den Grund nach Wildenten geht. Er ist es auch, der mit Hedwig über die Tiese des Meeres philosophiert,

als die ihr bisweilen der Bodenraum erscheint und der ihr dann, als sie das selbst eine dumme Sdee nennt. pormurfsvoll sagt: "Das sollten Sie doch nicht sagen"; ber auf ihren Einwand: "Ift es ja doch nur ein Bodenraum," sie eindring= lich fragt: "Sind Sie beffen so sicher?" "Daß es ein Boden= raum ift?" "Ja wissen Sie das so gewiß?" und sie dadurch in unendliche Verwirrung verfett. Aus folchen Gedanken= gängen heraus ift man auch geneigt, dem alten Jagdgewehr. das zu nichts mehr nüte ist, und nur noch auseinandergenom= men und geputt wird, eine symbolische Bedeutung für den alten Etdal zuzuschreiben, und hinter dem Umstande, daß der alte Grankopf, "der Mann im Silberhaar", ben fein Sohn immer im Munde führt, thatsächlich eine fuchsige Verrücke trägt, einen tiefen symbolischen Sinn zu suchen. Genug, es beginnt hier zum ersten Mal jene eigentümlich geheimnisvolle, symbolische Atmosphäre Menschen und Konflitte zu spielen und zu umhüllen, die seitdem für Ibsen und seine Geftalten die Lebensluft werden sollte.

## VI. Rosmersholm.

Auf dem im weftlichen Norwegen gelegenen Herrensitz Rosmersholm, seit Jahrhunderten im Besitz der Familie Rosmer, einer der vornehmsten und augesehensten des ganzen Landes, deren Glieder dem Staate seit langen Generationen in höchsten Chrenstellen als Beamte, Geistliche, Militärs gedient haben, und die besonders in ihrem heimischen Distrikte eines autoristativen Ansehens sich weit über den Kreis der Gutsangehörigen erfreuten, haben sich kurz hintereinander zwei Borgänge ereignet, die namentlich hinsichtlich ihres innern, ursächlichen Zusammenshanges Anlaß zu den abenteuerlichsten Gerüchten und weitsauseinandergehenden Vermutungen geben sollten.

Auf Rosmersholm lebte seit einer Reihe von Jahren der letzte des Geschlechts, Johannes Rosmer, der, eine stille Geslehrtennatur, nachdem er das Pfarramt, das er einige Jahre mit Ersolg bekleidet, um ganz seinen Studien sich widmen zu können, niedergelegt hatte, wenig an die Öffentlichseit trat, tropdem aber sich in der ganzen Gegend des höchsten Ansehens und der größten Beliedtheit bei Bornehm und Gering erfreute. Man schätzte seinen makellosen Charakter und seine Leutseligseit, die ihm, im Gegensatzt zu seinen Borsahren, die mehr Respekt als Liebe genossen hatten, gerade bei den Eingesessenn seines Distrikts ein großes Bertrauen erworden hatte. Um so lebhaftere Teilnahme erregte schon seit langer Zeit, was

über seine häuslichen Verhältnisse verlautete. Seine Frau, eine zarte aber sehr leidenschaftliche und leicht erregbare Natur war schon seit Jahren schwer leidend. Es war ein öffent= liches Geheimnis, daß zu körperlicher Krankheit, die Nachkommenschaft ausschloß, sich auch eine des Gemüts gesellt hatte, und daß der Zustand der armen Kranken, die mit größter, hingebender Liebe von ihrem Manne unter Beihilfe einer zur Pflege engagierten jungen Dame, Fräulein Weft, der mittellosen Adoptivtochter eines vor wenigen Jahren ver= storbenen Distriktsarztes in den Finnmarken, gepflegt wurde, ben Angehörigen oft Anlaß zu ernfter Sorge gab. Als man daher eines Tages erfuhr, daß die Unglückliche in einem Anfall von Verfolgungswahn oder was sonst, die Wachsam= feit ihrer Pfleger täuschend, sich durch einen Sprung in den am Bark vorbeifließenden reißenden Bach das Leben genom= men, war man von diesem Ausgange nicht so sehr überrascht, wenn auch das Schickfal Rosmers allgemeinste Teilnahme erregte. Rosmer selbst aber schien den Schlag leichter zu verwinden, als man vielleicht geglaubt. Es war, als sei eine Last von ihm ge= nommen, und so wenig er auch jest eigentlich in die Öffentlich= feit trat, so spürten doch alle, die mit ihm in Berührung kamen, eine gewisse, früher an ihm nicht gekannte, Lebensfreudigkeit. Seine Studien schienen ihn jett mehr denn je auszufüllen und zu befriedigen; und den nächsten Hausgenoffen entging nicht, daß die rege und verständnisvolle Teilnahme, die er für diese Dinge bei der Freundin und Pflegerin der Verstorbenen, die nach der Ratastrophe im Hause geblieben war, fand, zu dieser Wandlung nicht wenig beitrug. Eben diesen entging aber auch nicht, daß er auf seinen täglichen Wegen die Stelle, an der seine Frau den Tod gesucht und gefunden, ängstlich ver= mied, tropdem es ihn zu großen Umwegen zwang. Immerhin erschien die Zeit nicht mehr allzu fern, wo auf den Ruinen bes alten Glücks sich ein neues aufbauen, Rosmersholm eine

neue Herrin erhalten und der jett dreiundvierzigjährige Rosmer in einer auf höchster, geiftiger Interessengemeinschaft begründeten zweiten Che das Glück finden sollte, das ihm in der ersten versaat geblieben. Man sprach auch davon, daß es nun viel= leicht gelingen könne. Rosmer aus feiner, bisher durch die häuslichen Verhältnisse, mindestens ebenso fehr wie durch fein angeborenes Temperament zu erklärenden Zurückgezogenheit zu reißen, und das Uniehen seines alten Namens und seine versönliche Beliebtheit im Kampf der politischen Parteien gegen den gefährlich überhandnehmenden politischen und reli= giösen Radikalismus zu verwerten. Man gab sich in konser= vativen Kreisen sogar der Hoffnung hin, er werde sich gewinnen laffen für die Leitung einer neuen, antiradifalen Zeitung, die die gefährlichen, umfturglerischen Bestrebungen des radifalen "Leuchtthurms", der mit ebensoviel Geschick wie Rücksichtslosigkeit von einem gesellschaftlich verrusenen Menschen, Peter Mortensgard, geleitet wurde, befämpfen und paralysieren sollte. Man durfte um so eher darauf rechnen, als Rosmers eigener Schwager, der Bruder seiner verstorbenen Frau, Reftor Kroll, sich in dieser Hinsicht sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll ausiprach. Denn Kroll, obwohl er in den rund anderthalb Jahren, die seit jenem traurigen Ereignis verstrichen waren, aus Schen, durch seine Anwesenheit die Wunde in Rosmers Herzen aufzurühren, mit jenem wenig oder gar keine Fühlung mehr gehabt hatte, zweiselte nicht einen Augenblick an dem Erfolg, nicht zum mindesten des halb, weil ihm wohl bewußt war, wie außerordentlich empfänglich Johannes Rosmer "für äußere Eindrücke" fei. Wie groß und wie peinlich mußte daher für alle Gutgefinnten bas Erstannen und das Befremden sein, als eines schönen Morgens in der konservativen Amtszeitung plöglich ein, in den ichariften, maßlosesten Ausdrücken abgefaßter Angriff gegen eben diesen Johannes Rosmer zu lefen stand, der ihn nicht nur als

heimlichen "Berräter an der guten Sache," als eine "Judas= natur", als einen Mann, der aus gemeinsten, streberhaften Motiven den Abfall jest frech bekenne, brandmarkte, sondern auch in allerlei geheimnisvolle Andeutungen auslief, die weitere Ent= hüllungen über "unheilvollen Einfluß, der sich möglicherweise fogar auf Gebiete erstreckt, die wir vorläusig nicht zum Gegen= ftand öffentlicher Erörterungen machen wollen, "in Aussicht stellte. Und wer vielleicht noch einen Augenblick geneigt sein mochte, hier Misverständnis und Verläumdung zu vermuten, der ward zu seinem Befremden eines Besseren belehrt, indem gleichzeitig das radikale Blatt sich ermächtigt erklärte, Rosmer für seine Bestrebungen und Ansichten als Gesinnungsgenoffen in Anipruch zu nehmen. Ja, als ob auf einmal geheime Schleusen fich geöffnet hätten, brach plötlich von allen Seiten eine Flut= welle von Gerüchten, Reden, Anzeichen herein, die das ganze Charafterbild Johannes Rosmers zu überspülen und zu untergraben drohte. Gerade in den Tagen war Rosmers ehemaliger Lehrer, ein im Trunke und in Gemeinheit verkommenes Genie, Ulrik Brendel, in der Gegend wieder aufgetaucht, hatte fich in ben Kneipen nicht nur Rosmers Gönnerschaft gerühmt, sondern hatte sogar eine direkte Empfehlung aus Rosmersholm an Mortensgard vorweisen können. Und wieder von einer anderen Seite, man wußte nicht recht, woher es kam, da krochen aus dem Dunkel hervor geheimnisvolle Andeutungen über schändliche Dinge, die im Stammfit der Rosmer, im Saufe des ehemaligen Pfarrers sich abgespielt hätten: Der Selbstmord der Frau sei feine Wahnsinnsthat gewesen, sondern ein Akt der Verzweiflung angesichts des schnöden Treubruchs, begangen unter ihrem Dache von Mann und Freundin. Und diese Freundin, diese Fremde, die seit 11/2 Jahren allein mit Rosmer hauste, wer war sie eigentlich? Niemand kannte sie, niemand ihre Herkunft; dunkle Gerüchte seltsamer, verwirrender Natur aus ferner Vergangen= heit auftauchend, schwirrten unkontrollierbar, unentwirrbar in

ber Luft umber. Da - ehe man noch Zeit gewonnen, sich einigermaßen von diesen betäubenden und rätselhaften Gindrücken zu erholen, zu sammeln, schlug wie eine Bombe die Nachricht ein, daß auf Rosmersholm eine furchtbare Ratastrophe eingetreten sei. Johannes Rosmer und jene Fremde hätten ihrem Leben selbst ein Ende gemacht, zusammen, an ber selben Stelle, wo einst Frau Rosmer den Tod gesucht und gefunden. Und um das Rätsel noch vollständiger zu machen, erfuhr man, daß nach einer heftigen Auseinander= sekung, die zwischen beiden am Morgen des Tages, in Gegen= wart des Bruders der verstorbenen Frau Rosmer statt= gefunden, Rosmer mit diefem das haus verlaffen habe, während Fräulein West den Entschluß geäußert habe, jofort abzureisen. Im Sause seines Schwagers habe dann eine Aussprache zwischen Rosmer und seinen alten Freunden statt= gefunden, die in jenen den Eindruck hinterlassen hätte, daß alle Migverständnisse beigelegt seien, und Rosmer alles eher im Sinne habe, als eine agitatorische Thätigkeit gegen seine ehemaligen Freunde zu entfalten. Spät Abends heimgekehrt habe er Fräulein Weft reisefertig vorgefunden, im Begriff mit dem um Mitternacht abgehenden Dampfer nach Norden abzureisen. Nach einer nochmaligen Unterredung unter vier Augen hatten bann beide gemeinsam bas Saus verlassen und sich zu dem Steg begeben, von dem seinerzeit sich Rosmers Frau herabgefturzt. Dan habe gesehen, wie beide fich umschlangen und dann in den reißenden Bach hinabgesprungen seien. Hilfe sei zu spät gekommen. Da die lette Unterredung zwischen den beiden ohne Zeugen gewesen sei, stehe man vor einem vollkommenen Rätsel. Denn weder Rosmer noch Fräulein West hatten bis zulett, in ihrem Benehmen andern gegenüber, auch nur die leifeste Andeutung gemacht, daß sie mit dem Entschlusse zu sterben umgingen. Die Idee muffe gang plöglich gekommen fein. Auch die nächsten Un=

gehörigen, vor allem der Schwager Rosmers, seien offenbar vollkommen überrascht.

So etwa stellt sich das Bild der seltsamen und tragischen Begebenheiten dar, wie fie für einen außenftehenden Beobachter fich zugetragen haben, wie fie die Zeitung mit einem Wort, gegebenen Falles etwa berichten würde oder könnte. Ein findiger Reporter würde vielleicht noch aus Umfragen bei der Dienerschaft in Rosmersholm feststellen, daß man dort an eine schuldvolle Verbindung der beiden gemeinsam in den Tod Gegangenen während Lebzeiten der Frau nie geglaubt und auch bis unmittelbar vor der Katastrophe überhaupt an andere als nur geiftige Beziehungen zwischen ihnen nicht ge= dacht habe. In den letten Tagen sei man freilich, aber vielleicht mehr unter dem Eindruck der heftigen Brefangriffe gegen Rosmers Charafter, als aus eigenen Beobachtungen irre geworden und habe sich schließlich die Sache so zurecht= gelegt, daß doch wohl auch Beziehungen anderer Art zwischen ihnen bestanden hätten, und daß Johannes Rosmer nun, unter bem Einfluß seines Schwagers und dem Eindruck der Preßangriffe den Versuch gemacht habe, sich seiner aus diesen Beziehungen erwachsenen Verpflichtungen zu entledigen dadurch, daß er Frl. West veranlaßt habe, das Haus zu verlassen. ein merkwürdiges Spiel des Zufalls würde es dieser findige Reporter dann vielleicht noch bezeichnen, daß in derselben Nacht, in der Johannes Rosmer in den Tod ging, auch sein ehemaligen Lehrer Ulrik Brendel seinem verfehlten Leben in Verzweiflung ein Ende gemacht habe. Man wolle sogar wissen, daß er noch unmittelbar vor seinem Tode Rosmer aufgesucht und mit ihm gesprochen habe. Die Vermutung liege wohl nahe, daß jener, entrüftet über das ftandalöse Betragen des verkommenen Menschen, ihm jede weitere Unterstützung verweigert und ihn dadurch in den Tod getrieben habe.

Wer aber etwa das Glück genöffe, zu dem näheren Freundes= freise des Reftor Kroll und feiner Gattin zu gehören, der würde vielleicht noch mehr erfahren fönnen und wenn auch nicht das lette, so doch manches Rätsel in dieser tragischen Familiengeschichte zu lofen vermögen, oder jedenfalls glauben, lösen zu können. Er würde dort hören, wie nicht Johannes Rosmer der edle, vornehme, nur leider ein wenig zu leicht bestimmbare, in den Traditionen seines Hauses aufgewachsene und erzogene Herr von Rosmersholm, "das seit undenklichen Zeiten ein Ausgangspunkt für Bucht und Ordnung gewesen, für respektvolle Achtung vor dem, was die Besten unserer Gefellschaft anerkennen und behaupten", der Schuldige gewesen, oder die Rolle des Verführers gespielt habe, sondern daß er viel= mehr das Opfer geworden sei der dämonischen Verführungs= fünste jener Fremden, die ihn ebenso völlig zu umgarnen verstanden, wie einst seine Frau, und, würde vielleicht Frau Kroll beziehungsvoll hinzuseten, auch andere Leute, bei denen man es nicht für möglich halten sollte. Man würde da er= fahren, daß dieses Fräulein Rebekka West eine gewissenlose Abenteuerin schlimmfter Sorte gewesen sei, die mit der festen Absicht, sich in Rosmersholm festzusetzen, sich dort Eingang und Vertrauen zu verschaffen gewußt, die, nachdem sie die arme Frau vollkommen behegt und sie "in eine wahre Anbetung, in eine Art verzweifelter Berliebtheit" gehett, mit satanischer Bosheit und raffinierter Kälte das arme, geistig und förperlich wenig widerstandsfähige Wejen instematisch Schritt für Schritt aus dem Leben hinausgedrängt, ihr die Vorstellung suggeriert habe, fie sei im Wege, und sie dadurch auf den Weg des Wahnsinns gescheucht habe; sie sei sogar so weit gegangen, sich selbst unlauterer Beziehungen zu dem nichts ahnenden Rosmer anzuklagen, anzudeuten, daß es höchste Beit für fie fei, das Saus zu verlaffen, während fie gleich= zeitig durch medizinische Bücher, die sie der Kranken in die

Sande spielte, den Schmerz über das ihr versagte Mutterglud bis zur Unerträglichkeit steigerte und durch Andeutungen über ben Abfall ihres Mannes vom Glauben seiner Bäter sie in namenslose Angst= und Gewissensqualen bineingebett habe. Schließlich habe jene nicht mehr aus noch ein gewußt und fei in den Tod gegangen. Leider sei den herenhaften Berführungs= fünsten dieser gräßlichen Berson, die sich zu all diesen Greueln vor Zeugen selbst bekannt habe, auch Rosmer selbst unterlegen insofern, als sie seinen Glauben und seine Moral durch ihre. auf dem Standpunkt des schamlosesten religiösen und sittlichen Nihilismus stehenden Ansichten untergraben, indem sie ihm eingeredet habe, daß er berufen sei, als ein Befreier seiner Mitmenschen aus den Banden der Geistesknechtschaft zu wirken. alles offenbar nur in der Absicht, um ihn dadurch von seinen Freunden zu trennen und ihn ganz sicher für sich allein au haben. Und zweifellos wurde fie auch diefen Zweck erreicht haben, wenn nicht Rektor Kroll glücklicherweise auf ihre Schliche gekommen wäre und fie schließlich gezwungen hätte, in seiner Gegenwart Rosmer ein offenes Bekenntnis ihrer Greuel abzulegen. Damit habe natürlich ihre Herrschaft auf Rosmersholm, ihre Gewalt über Rosmer, ein jähes Ende gefunden. Übrigens habe sich dabei herausgestellt, daß ihre Herkunft mehr als bedenklich sei, was ja dann wieder ihre große sittliche Verdorbenheit, die in ihrer bodenlosen Lügenhaftigkeit zum Ausbruck fomme, erkläre. Sie scheine die Frucht eines ehebrecherischen Verhältnisses, das ihr angeblicher Aboptivvater, der übelbeleumundete Arzt Dr. Weft, mit ihrer Mutter unterhalten habe. Merkwürdig sei freilich, daß sie, die schließlich selbst in allen Punkten ihre Schuld bekannt habe, gerade diesen einen Bunkt ihrer Abstammung, an dem sie keine Schuld habe, bis zulett mit einer ganz un= erklärlichen Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit als nicht den Thatsachen entsprechend bestritten habe. Bei alledem aber

bleibe das Eine vollkommen rätselhaft, wie, mit welchen Mitteln diese Person es möglich gemacht, Rosmer, nachdem er durch sie selbst unzweideutigste Aufklärung über ihre niedrige und gemeine Natur empfangen, nachdem er sich von ihr losgesagt, noch einmal wieder in ihre Netze zu ziehen, ja ihn so darin zu verstricken, daß er einem glücklichen, von keinem Schatten der Schuld getrübten Leben den Tod, und zwar den Tod mit ihr, mit der Mörderin seiner Frau, vorgezogen habe. Die Lösung des Kätsels habe er mit ins Grab genommen.

Das würde etwa das Material sein, das die Familie Kroll zu der Erklärung der Katastrophe auf Rosmersholm beistenern könnte. Und sie würde wahrscheinlich, trotzem sie am Schluß versagt, den meisten als völlig genügend erscheinen, da ja an der Richtigkeit der Selbstbeschuldigungen kein Zweisel möglich ist, zumal sie genau den sichtbaren Thatsachen entsprechen. Die meisten würden sich danach als völlig eingeweiht in die geheimsten Ursachen des tragischen Vorganges betrachten, während sie damit in Wahrheit nur dis an die äußere Hülle des Kernes jener seelischen Vorgänge gedrungen wären, aus denen das Leben Johannes Rosmers und Rebekka Wests zu einer tragischen Einheit zusammen wachsen mußten.

Wir dürfen das sagen, weil wir der letzten Entschleierung, in der die beiden, dicht vor dem selbstgewählten Ziel, die Summe ihres Lebens mit und gegeneinander aufrechneten, als ungesehene Zuschauer beigewohnt haben und wissen, wie wenig das Fazit, das die Leute draußen ausgerechnet haben, zu dem wirklichen Fazit stimmt.

Was sagt nun uns dies Menschenschicksal? was wollte der Dichter, als er uns an ihm teilnehmen ließ?

Einen Augenblick, in den ersten Szenen des ersten Aktes, und auch an einigen späteren Wendepunkten, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob ursprünglich ein Problem der modernen Soziologie den Ausgangspunkt für die gestaltende Phantasie gegeben hätte. Es ist ein jungeres Geschlecht, das uns hier entgegentritt, als das was auf ben Schaupläten der früheren Dramen unsere Teilnehmer erregte. Ein Geschlecht, das nicht wie jene, aus leidenschaft= lichen Impulsen, mehr oder minder flar bewußten dunklen Trieben nach Freiheit, in einen Konflikt gerät mit überlie= ferten Vorurteilen, herrschenden Ansichten oder überkommenen Pflichten, sondern ein Geschlecht, das den Kampf mit dem Berkommen führt aus einer, in ftrenger logischer Denkarbeit gewonnenen, neuen Lebensauffassung. Ein Geschlecht, das nicht, wie die Nora, Helene Alving, Dr. Stockmann, sich eines unvermittelbaren Gegensates zwischen ihrem Empfinden und dem der herrschenden Meinung in dem Augenblick erst bewußt geworden ift, wo ihm eine personliche Erfahrung, ein person= licher Konflitt das Meffer an die Kehle fest, sondern das in der Theorie schon die Trennung vollzogen hat, lange ehe ein Zwischenfall des Lebens zwingt, die praktische Konsequenz zu ziehen. Gin Geschlecht infolgedeffen, das nicht mehr in einzelnen Waffengängen Ginzelner seine Schlachten schlägt, sondern das als eine geschloffene Reihe, mit dem Gefühl ber Solidarität, den Rampf aufnimmt, das infolgedeffen ferner eine neue ideelle, Gesellschaft darstellt, die auch äußerlich darin sich von der herrschenden unterscheidet, daß fie mit den durch Abkunft. Erziehung, Berkommen im weitesten Sinne geschaffenen Abgrenzungen nach Klassen und Geschlechtern bricht, und, wie sie die Glieder einer Familie, Eltern und Kinder, Mann und Frau auseinanderreißt, alle Stände, alle Berufs= arten, alle Geschlechter, alle Lebensalter in ihre Reihen auf= nimmt und zusammenbringt.

So finden sich der dämonische Schwarmgeist im grauen Bart, Ulrik Brendel, dessen Gewaltnatur auch nicht die leiseste und notwendigste Fessel leidet, mit dem kühl berechnenden Agitator und Seelenfänger Peter Mortensgard,

trot gegenseitiger Antipathie ebenso in derselben Reihe zu= sammen wie die rebellischen Kinder des Rektors Kroll, den selbst die eigene Frau geiftige Abfallsgelüste verspüren läßt. Und so hat sich auch Johannes Rosmer, der im Bann der Überlieferungen seiner Familie, unter ben glorreichen Uhnenbildern von Rosmersholm aufgewachsen ift, der in historischen Sammlungen und alten Stammbäumen vergraben, in ber That mehr als die meisten "tief in seinem Geschlecht wurzelt" (wie Rebetfa einmal fagt), und der in all feiner Weichheit und Milbe, seiner Abneigung gegen Rampf und Leidenschaft, doch einen ungemein feinen und strengen Wahrheitssinn besitzt, zusammenge= funden mit der verschlagenen, von glühender Leidenschaftlichkeit durchwühlten und verhehrten, sittlich absolut vorurteilslosen, in grauenhaftester Beije um ihre Kindesunschuld betrogenen und badurch, mehr noch als durch ihre Abstammung an sich, von vornherein für alle zarteren und edleren Familienempfindungen abgestorbenen Rebekta West, wie zwei gute Kameraden in dem gemeinsamen Gedanken des Rampfes gegen das blinde Berfommen, das die Geifter fnechtet.

Aber wenn auch gleich im Eingang der kampsfreudige Rektor Kroll das Thema vom Bürgerkriege anschlägt, wenn auch gerade durch diesen die beiden Bewohner von Rosmers-holm in einen Kampf mit der öffentlichen Meinung und mit dem Herkommen gerissen werden, und wenn durch die Gestalt des Agitators Mortensgard, durch sein früheres Schicksal nicht minder, wie durch die Rolle, die er den Ereignissen und Menschen in Rosmersholm gegenüber spielt, immer wieder an den da draußen zwischen der alten und neuen Zeit tobenden Kampf erinnert wird, so ist doch dies nicht der Konslitt, um den es sich eigentlich in dieser Dichtung handelt, geschweige denn der, an dem die beiden Hauptgestalten Rosmer und Rebesta, so sehr es nach außen so scheint, zu Grunde gehen. Vielmehr ist das ein rein persönlicher,

seelischer Konflikt, in den nicht sie beide gegen die Welt, sondern, außer der Welt, miteinander geraten; ein Konflikt, der zwar auch insofern ein sozialer ist, als er zu einem Teil herauswächst aus den verschiedenen Daseinsbedingungen, unter denen sie ihre Jugend= und Entwickelungsjahre verlebten, aber das eigentliche Schwergewicht ruht hier doch in der Art wie diese beiden Naturen auf einander wirken, in dem rein psychologischen Problem, das in der Verslechtung ihrer Charaktere in ein gemeinsames Schicksal gestellt ist.

Vom soziologischen Standpunkt aus endet das Drama mit einer schmählichen Niederlage des Mannes, der seiner ganzen mühsam errungenen Weltanschauung zum Trotz beim ersten Konslikt mit der Außenwelt die Flinte ins Korn wirft und sich überreden läßt, daß es doch keine Arbeit für ihn sei Adelsmenschen zu erziehen: "Ein unausgeträumter Traum. Sine übereilte Singebung, an die ich selbst nicht mehr glaube. Die Menschen lassen sich nicht von Außen her adeln." Also eine ähnliche Bankerotterklärung auch hier, und fast noch beschämender als in der "Wildente": denn der Kückzug wird ans getreten, noch ehe der eigentliche Kampf begonnen hat.

Unter dem Gesichtspunkte des psychologischen Problems aber endet das Drama mit einem überwältigenden Siege des Mannes, der selbst auf die furchtbare Katastrophe, die folgt, einen verklärenden Schein fallen läßt. Er triumphiert gerade in dem Augenblick, wo er am tiefsten gedemütigt erscheint.

Uns interessiert aber dabei ungleich mehr als der Sieger die Besiegte: das Weib, an dem er, ohne es zu wissen und zu wollen, bewiesen hat, wie sehr er berusen ist, Adelsmeuschen zu erziehen, und wie grundlos sein Zweisel daran gewesen, "die Menschen von außen zu adeln." Dieses Weib, das von der ersten Szene bis zur letzten in ihrem eigentlichen Wesen unfaßbar erscheint, das, wenn es 100 Hüllen abgestreift hat, immer noch

ebenso verschleiert und rätselhaft dasteht, wie je; und das, so lange wir Gelegenheit haben, sie handelnd zu beobachten, in der That nichts weiter thut, als Schleier auf Schleier sallen zu lassen, die während des Stückes keine Entwickelung durchmacht, die nur dadurch, daß sie in höchst merkwürdiger, vom Standpunkt dramatischer Technik bewunderungswürdiger Weise, durch die Vorgänge im Stück gezwungen wird, ihre vor dem Beginn der Handlung liegenden, seelischen Entwickelungsphasen und Revolutionen Schritt für Schritt zu entdecken und dadurch den Kern ihres Wesens zu enthüllen, in uns die Vorstellung einer vor unseren Augen sich vollziehenden seelischen Läuterung erweckt.

Dieses Weib hat sich mit der ganzen Rücksichts und Schamlosigkeit eines wilden Tieres, das von Hunger und Kälte
getrieben, nach dem weichen, warmen Plat an der Herdslamme
giert, an die Rosmers herangemacht, sest entschlossen, wenn es
sein muß, über die Leiche der Frau hinweg, sich den Mann
zu erobern, der ihre Sinne reizt und dessen Besit der Heimatlosen Behagen und Unabhängigkeit verheißt. Sie hat, zunächst nur aus taktischen Gründen, weil sie erfannte, daß
der vornehmen und leidenschaftslosen Natur Rosmers durch
die Sinne nicht beizukommen sei, ihre geistige Überlegenheit
geschickt auszunußen verstanden. Scheinbar nur auf die
Interessen des Mannes eingehend, hat sie ihm eine Reihe
von Ideen suggeriert, deren Durchsührung ihn von seinem
bisherigen Anhang loslösen und von ihr abhängig machen
soll und muß.

Aber indem sie dieser friedsertigen, träumerischen Natur die Pflicht vom Lebenskampf suggerierte, indem sie gerade die seinsten und edelsten Triebe seines Wesens für ihre niedrigen eigensüchtigen Zwecke zu verwerten sich bemühte, hat sie mit Grauen und Schrecken an sich selbst ersahren müssen, daß die sittlichen Ideen, mit denen sie nur ein

frivoles Spiel treiben wollte, nicht nur in der Seele des Mannes eine wunderbare, nie geahnte Triebkraft entwickelten, sondern daß sie auch in ihr selber zu einer Macht zu werden drohten, die alle ihre wilden, ungebändigten Triebe, die ihr die Freiheit und damit die Macht über die Menschen gegeben, lähmte. Die geschlossene Einheit ihrer Natur ist durchbrochen und damit die "Fähigkeit, handeln zu können", verloren. Die Lebenslüge, die sie sür Kosmer ersunden, die Erziehung von Abelsmenschen, sie ist in ihr selbst zur Wahrheit geworden.

Dieser Läuterungsprozeß, in dem "die tobenden Mächte in ihr in Ruhe und Schweigen verfinken" und "eine Geiftesruhe" über sie kommt, "wie auf einem Bogelberg dort oben unter der Mitternachtsonne", ist bereits eingetreten, als das Drama beginnt. Wir lernen nicht mehr die handelnde Rebekka kennen. sondern nur die, deren "eigener, mutiger Wille bereits ge= schwächt und gebrochen" ist durch die neue Lebensanschauung Rosmers, die "ihren Willen angesteckt hat," die "geknechtet ift durch Gesetze, die früher nicht für sie galten": "Ich habe die Fähigkeit verloren handeln zu können." In demfelben Augenblick aber, wo ihr dies in all seinen Konsequenzen wirklich klar zum Bewußtsein kommt, springt in ihrem Innern ein bis dahin verschlossenes Thor auf, das ihr eine neue Freiheit des Willens und damit des Handelns erschließt: die Erkennt= nis, daß fie durch die Selbstaufopferung dem Manne den Glauben an seine Missson, den Glauben an die Menschen, an sich selber wiedergeben kann. Diese Erkenntnis, ihr suggeriert zunächst durch Brendel, zur Gewißheit geworden durch Rosmers Verhalten, wird zum Entschluß der That verdichtet durch Rosmers direkte Frage.

Nun aber begiebt sich das Wunderbarste. Der Mann, ber durch diese Selbstaufopferung frei werden, wieder an sich glauben lernen, und dadurch dem Leben und seiner Aufgabe erhalten bleiben soll, der erfaßt, man kann

fagen, genießt diese vor seinen Augen sich vollziehende Läuterung eines fraß egoiftischen Willens zum reinsten Altruismus zwar mit höchster seelischer Entzückung, richtet fich und sein gebrochenes Selbstbewußtsein an dieser Er= fahrung, wie sie es beabsichtigte, wieder auf zu neuem Leben und neuem Glauben, um dann aber dies neue Leben und den neuen Glauben freiwillig von sich zu werfen. Und die Frau, die konsequenterweise diese Selbstaufopferung des Mannes als eine ihr eigenes höchstes Lebenswerk vernich= tende That mit allen Rräften befämpfen müßte, sie fragt wohl: "Weißt Du benn so unverbrüchlich sicher, daß dieser Weg für Dich der beste ist? . . . Und wenn Du Dich darüber täuschtest? Wenn es nur ein Frrtum ware? Eines jener weißen Pferde von Rosmersholm?" Aber auf seine Antwort: "Mag sein. Denen entkommen wir nicht — wir hier auf dem Sofe," nimmt fie ihn als Begleiter auf ihrem Bege an.

Die weißen Pferde von Rosmersholm, d. h. die Vorstel= lungen, die Anschauungen, die Vorurteile, durch welche das Beift= und Gemütsleben der Rosmers eingeschränkt und ein= geengt ift, diese weißen Pferde, deren gespenstische Macht auch Rebekka West hat an sich erfahren mussen, dieser symbolische Apparat, der vom ersten bis zum letten Aufzug an ent= scheidenden Wendepunkten immer zur Amvendung kommt, ift hier in der Schlußwendung in der That von verhängnisvoller Wirkung. Sein Heranziehen und Hereinziehen in die Situation gerade in dem Augenblick, wo Mann und Weib endlich aus bem Wirrwarr von Schuld und Unglück das fittliche Problem ihres Reben= und Gegeneinanderwirkens herausgearbeitet haben, dient nur dazu, den Kern der Idee wieder zu ver= ichleiern und das Bild zu trüben. Bis zu diesem Augenblick konnten, ja mußten wir glauben, daß es auf eine Berherrlichung des freudigen Altruismus als der lebenspendenden Rraft in der neuen Besellichaft abgesehen sei, daß die neue Weltanschauung Rosmers nicht nur die alten Gespenster von Rosmersholm verscheucht, sondern auch das fremde, seindliche, egoistische Element in Rebekka West besiegt habe. Mit jenem Worte Rosmers aber: "Denen entkommen wir nicht," ist wieder alles in Frage gestellt. Wir erkennen, daß es dem Dichter nicht darauf ankam, ein Problem zu lösen, sondern nur eine Frage zu stellen; ja mehr noch: durch diese Schluß-wendung absichtlich die unzweideutige Antwort auf die von ihm selbst ausgeworfene Frage abzuschneiden.

Gehen da zwei Sieger oder zwei Besiegte? Sie besiegeln ihren Glauben an sich selber durch die That, aber burch eine That der Selbstvernichtung, weil. sie die eigent= liche Probe auf das Exempel, die nur mit der Außenwelt zu machen ist, nicht zu machen wagen. Daß Rebekka so handeln muß, ist begreiflich. Die neue Lebensanschauung, die in Rosmersholm Berr über sie geworden ift, ift ein fo gewaltsamer Eingriff in ihre eigenste Natur gewesen, daß sie im eigentlichsten Sinne des Wortes damit nicht weiter leben kann. Sie ift nicht mehr, die sie war, die starke Personlich= feit einer niederen Gattung, sondern mit den höheren Gattungs= eigenschaften ist ihr auch ihre ursprüngliche Stärke genommen, sie kann freudig entsagen, freudig sterben, aber nicht freudig mehr kämpfen für das neue Lebenselement. Anders ist es mit Rosmer. Bei ihm hat keine Umwertung der Werte stattfinden muffen, er hat nur die tief in seiner Brust schlummernden Ideale wecken und zum Leben zu entfalten brauchen. Nicht wie das Weib durch Schuld, nur durch Unglück ift er gegangen und ift frei geworden. Wenn er jett tropdem den Rampf freiwillig aufgiebt, jo ist das ein Zeichen von Schwäche und Unmännlichkeit, das durch keine noch so feine psychologische Begründung, daß diese milde, gutige, passiwe Natur keinem Kampfe gewachsen, daß also die Gestalt folgerichtig ist, in seiner peinlichen Wirkung ge=

milbert ober gar aufgehoben werden kann. Der höchste ideelle Sieg, den er über das Weib errungen hat, giebt feinem Urm nicht die Kraft, für diese siegreiche Idee weiter zu kämpfen für die andern und gegen die andern. Und die bittere Lebens= weisheit, die als Rest bleibt, ift: nicht den Rosmers und nicht ben Brendels gehört die Zufunft, ebensowenig wie den Krolls, fondern den Mortensgards. "Beter Mortensgard ift der Säupt= ling und herr der Zufunft . . . Beter Mortensgard hat die Macht zur Allmacht in sich. Er vollbringt alles, wie er will . . . Denn er will nie mehr als er kann. Beter Mor= tensgard ist kapabel, das Leben ohne Ideale zu leben. Und ... das ift ja das große Geheimnis des Handelns und Siegens. Das ift die Summe aller Weltweisheit." Das ift zwar nur der Schlufafford von Ulrif Brendels zerftörtem Leben, und Rosmer ist es gerade, der ihm widerspricht, aber durch seine That giebt er seinem ehemaligen Lehrer Recht, denn er macht Blat vor Mortensgard und für Mortensgard. In schroffer Diffonang zu dem Abschiedswort Brendels "Lebe wohl, mein siegender Johannes" proklamiert er durch seine That eine abermalige Niederlage des reinen, idealen Willens gegen die "tompakte Majorität" aller Erscheinungsformen bes brutalen Cavismus.

Dieses bestimmende Eingreisen Brendels am Schluß in Rosmersholm erscheint aber über den Rahmen dieses Dramas hinaus bedeutungs- und verhängnisvoll. Ühnlich, wie wir das schon früher gelegentlich beobachten konnten, wächst auch hier schon zwischen den ausklingenden Motiven, Konflikten und Gestalten des einen Dramas der Keim eines neuen aus dem Boden, eröffnet sich der Ausblick auf ein neues psychologisches Problem und zwar nicht so sehr in einer bestimmten Formulierung, als vielmehr in einer bestimmten Beleuchtung. "Ban deine Burg nicht auf unsichern Sand. Hüte dich wohl," sagt Brendel zu Rosmer, "und erprobe

es genau, ehe du auf das anmutige Geschöpf baust, das dir dein Leben verschönert." "Meinen Sie mich damit?" fragt Rebesta. "Ja, meine reizende Meersrau." "Weshalb kann man auf mich nicht bauen?" fragt sie weiter, erhält aber keine direkte Antwort, sondern nunmehr nur jene mehrsach erwähnte Suggestion der Selbstausopferung. Der Sieg ist Johannes sicher, sagt er, unter der Bedingung, "daß das Weib, welches ihn siedt, frohen Muts hinaus in die Küche geht und sich ihren seinen, kleinen, rosenweißen Finger abhackt, hier, gerade hier am Mittelglied. Item, daß selbiges liebendes Weib — ebenso frohen Mutes — sich ihr superbes linkes Ohr abschneidet." —

Diese Worte werfen Licht vorwärts wie rückwärts. Das Dämonische, das Herenhafte, wie Rektor Kroll es nennt, das in Rebekka steckt, das sie inmitten der Umgebung von Rosmersholm als ein Wesen aus einer ganz anderen Welt erscheinen läßt, das mit dieser Welt von Rosmersholm und ben Menschen von Rosmersholm nie zu einer wirklichen, innerlichen Gemeinschaft zusammenwachsen kann, ist durch die Symbolik der Anrede "reizende Meerfrau" in wundervoller Brägnanz zusammengefaßt. Das Tragische, Unabwendbare ihres Schickfals ist damit angedeutet, und zugleich durch die Hinweisung auf die einzige Möglichkeit einer Abwendung tropdem, nämlich dadurch, daß sie sich freiwillig eines Teiles ihres Selbst entäußert, nicht so sehr für diesen speziellen Fall, als für eine ähnliche Situation, die Lösung eines derartigen Konfliftes in Aussicht gestellt: das Problem der "Frau vom Meere".

## VII. Die Frau vom Meere.

"Nosmersholm hat mich gebrochen," sagt Rebekka. "Gänzlich zermalmt. Ein fremdes Gesetz hat mich untersocht. Ich glaube nicht, daß ich mich künftighin noch an eine Sache zu wagen vermag." Dieses Schicksal in ein Bild gefaßt, tritt uns gleich im Eingang der "Frau vom Meere" entgegen. In dem Bordergrund des Gemäldes, das Ballested malt, "soll eine halbtote Meerkrau liegen. Sie hat sich vom Meer herein verirrt und kann jetzt den Ausgang nicht mehr finden und nun liegt sie da und geht in dem toten, faulen Wasser zu Grunde." "Es war die Frau hier im Hause, die mich auf den Gedanken brachte, so etwas zu malen," setzt der Künstler hinzu.

Aber so auffallend dies zu den Worten und der Situation Rebekka Wests paßt, so wenig innere Verwandtschaft besteht doch, genau besehen, zwischen den beiden Frauencharakteren, auf die dasselbe Bild angewandt wird.

Das Gemeinsame ist das Problem der Afklimatisation eines ausgeprägten Charafters an ein ihm wesensseindliches Milieu, der Versehung aus einem Element in ein anderes, das Problem der geistigen Anpassung eines Individuums an seine neue Umgebung. Danach handelt es sich also nicht nur um die Lösung eines psychologischen, sondern auch eines sozialethischen Problems; denn nur durch diese Anpassung erwirdt das betreffende

Individuum die Fähigkeit, seine Rräfte gum Segen für feine Umgebung zu verwerten. In der freiwilligen oder erzwungenen Isolierung dagegen verkommen sie entweder oder wirken als Zer= störer. Letteres war der Fall bei Rebekka, ersteres bei Ellida Wangel. Diese verschiedene Art der Reaktion ergiebt sich aber bei beiden nicht so sehr aus den besonderen Verhältnissen, in die sie hinein versetzt werden, als aus der Verschiedenartiakeit ihrer Charaktere. Rebekka, fiebernde Thatkraft vom Wirbel bis zur Behe, und bei aller Fähigkeit zur Leidenschaft doch an erfter Stelle eine fühle Verftandesnatur, Ellida gang Befühls- und Empfindungsmensch, und passiv und indolent bis zu frankhafter Schwäche; die eine stets treibend, die andere stets getrieben. Wenn nun auch beide in einem gewissen naiven Eqvismus, einem völligen Mangel an fozialem Pflicht= gefühl zunächst ihrer Umgebung gegenüber in einem ähnlichen Berhältnis zu stehen scheinen, so liegt doch auf der Hand, daß in dem Augenblick, wo äußere oder innere Erlebnisse sie zu thatfächlichen Außerungen, zu Handlungen zwingen, ihre Schickfale sich in durchaus entgegengesetzten Bahnen bewegen müffen.

Dagegen tritt uns eine auffallende Verwandtschaft entsgegen, die sich nicht nur wie bei Rebekka und Ellida aus gewissen Charaktereigenschaften und einer typischen Ühnlichkeit ihrer Lage ergiebt, sondern die sich auch auf die besondere Situation des besonderen Konflikts, in den sie durch diese Situation geraten, erstreckt, zwischen Ellida und Nora Helmer; und mit dieser, nicht gesuchten, sondern gegebenen Parallele ist zugleich auch die Brücke rückwärts wieder geschlagen zu Dina Dorf in den "Stützen der Gesellschaft". Wie Nora ist Ellida in die She getreten mit einem Manne, mit dem sie innerlich ebenso wenig gemein hatte, wie er mit ihr. Auch hier kommt es zwischen Mann und Frau zu einer großen Abrechnung über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gipfelnd in der

Forderung der Frau, sie frei zu geben aus den Banden einer Ehe, die sie unüberlegt geschlossen, und in der weiter zu leben ihr unmöglich erscheint.

Auch hier, wie in der Ehe Nora Helmers, ist auf seiten des Mannes nicht eine tiesere Neigung, sondern der Reiz der anmutigen Erscheinung, die seine Sinne gesangen nahm, der Chestister gewesen: "Du vermochtest nicht länger die Leere in deinem Hause zu ertragen. Du sahest dich um nach einer neuen Frau," sagt Ellida; und auf seinen Einwand "und nach einer neuen Mutter für die Kinder": "Vielleicht das auch — so nebenbei. Obgleich — du wußtet ja gar nicht, ob ich zu der Stellung taugen würde. Du hattest mich ja nur gesehen — und ein paarmal ein wenig mit mir gesprochen. Dann besamst Du Lust zu mir, und dann —" —. Und dann ist es auch hier der Frau klar geworden: "Das Leben, das wir beide miteinander leben, das ist im Grunde keine Ehe."

Aber während im "Buppenheim" die Anklage nur allein sich gegen den Mann richtet und durch die Gegen= wart, die wir mit erleben, auch für die Vergangenheit in unseren Augen die Schuld allein auf ihm zu laften scheint, ift hier die Frau eine ebenso unerbittliche Anklägerin gegen fich selbst. Sie ift nicht wie Norg in die Ghe getreten gedankenlos, weil erfahrungslos. In ihr sträubte sich etwas gegen diese Che, gegen biesen Mann, aber fie überwand dies Widerstreben, tropdem sie sich nicht einmal frei fühlte, weil dieser Mann ihr eine Berforgung bot: "Du fauftest mich, und ich war nicht um ein Haarbreit besser. Ich schlug ein. Ich habe mich an dich verkauft." . . . . "Ich ftand ja da, hilflos und ratlos und fo gang allein. Es war ja fo felbstverftändlich, daß ich einschlug, als du famft und mir antrugft, du wollteft mich lebenslänglich verforgen . . . Aber ich hätte es doch nicht annehmen follen.

Um keinen Preis hätte ich das annehmen sollen. Hätte mich nicht selbst verkaufen sollen! Lieber die niedrigste Arbeit — lieber das ärmlichste Leben in — in Freiwilligkeit und nach eigener Wahl."

In diesen Worten kommt nicht nur das Element, das Ellida von Rebekka scheidet, der gänzliche Mangel an jener Willensenergie, die ja gerade für jene das Charafteristische ist, sondern auch der Gegensatz zwischen ihr und Nora scharf zum Ausbruck. Ellida hat eine Schuld in dem Augenblick auf sich geladen, in dem sie aus eigensüchtigen Motiven die Che schloß. Sie war weder wie Norg ein unbeschriebenes Blatt, als sie sich dazu verstand, Dr. Wangels zweite Frau zu werden, noch konnte sie im Unklaren barüber sein, daß ihrer dort nicht nur die Pflichten der Gattin, sondern auch der Mutter harrten gegenüber den Kindern aus erster Ehe. Über alles dieses hat sie sich mit einem grenzenlos naiven Egoismus hinweggesett. Es kam ihr nur barauf an, die warme Stelle am Berde zu haben. Alles übrige, Mann, Kinder. das Haus ift ihr gleichgültig; sie fordert keine Liebe, giebt aber auch keine. Ja, während sie zunächst, wenn auch mit heftigem inneren Widerstreben dem Zwang der förperlichen Sörigkeit, die die Ehe ihr auferlegt hat, sich gefügt hat und, wenn auch nur rein äußerlich, die Frau ihres Mannes gewesen ist, so hat sie nach der Geburt des ersten Kindes auch diese Fessel von sich gestreift und sich seitdem dem Mann versagt. Tropdem sie sieht, wie schwer er leidet, tropdem ihr eine dunkle Ahnung fagt, daß er mit all seinen offen zu Tage liegenden Schwächen eines befferen Loses würdig ift, als sie ihm bereitet, tropdem sie sehen müßte, daß der weiche, schwache, aber in der reinen Güte seines Herzens doch liebenswerte Mann an diesem un= natürlichen Verhältnis zu Grunde geht; tropdem fie feben müßte, wie ihre Töchter, die eine sich nach energischer, geistiger Thätigfeit, die andere nur nach Liebe sehnend, sich selbst überlassen,

Gefahr laufen in unverstandenen und ungezügelten Regungen sich selbst zu verlieren. So empfindet sie es fast als eine Wohlthat, daß jene nicht nur keine Ansprüche an sie machen, sondern, mit dem Bater zusammen, mit ihrer Borgängerin, ihrer rechten Mutter, fortleben, als wäre sie noch mitten unter ihnen, und sie selbst die lebende Nachfolgerin, gewähren lassen, wie eine Fremde, die auf Besuch ist. Sie empfindet es nicht als eine tödliche Kränkung, daß Mann und Kinder heimlich den Geburtstag der ersten Frau seiern. "Das lasse ich sein, wie es ist," sagte sie zu Arnholm. "Ich habe kein Recht, meinen Mann ganz und ausschließlich für mich allein zu verlangen. Ich selbst lebe ja auch in Etwas, von dem die andern ausgeschlossen sind."

Damit kommen wir an das eigentliche, neue Problem, das dieses Chedrama Ibsens von allen vorangegangenen scheidet, so manche Fäden auch zwischen den Konflikten und Charafteren von hüben und drüben noch hin= und herlaufen. Auch Rebetka West lebt ja in Etwas, von dem die andern ausgeschlossen sind; es ift das nicht nur jene weiter zurückliegende "Bergangenheit", über die sie Rosmer in der letten Szene eine, ihm kaum und auch uns nur zum Teil ver= ständliche, Andeutung macht, sondern mindestens ebenso sehr jene geheime, frevelhafte Thätigkeit in Rosmersholm, die Frau Rosmer in den Tod trieb. Nun stoßen wir auch gleich im Eingang der "Frau vom Meere" auf ähnliche Andeutungen, daß in der Vergangenheit Ellidas ein dunkler Bunkt ift, ein Geheimnis, das fie forgfältig vor allen verbirgt, und das ihr schließlich doch so zur Qual wird, daß fie die erfte Gelegenheit, es sich vom Bergen herunterzureden, benutt, weil fie "jemand haben muß, um sich ihm anzuvertrauen". Dieses Bekenntnis, das allerdings nur einen Teil ihres Wesens und ihres Geheimniffes erschließt, erfolgt schon im ersten Alt in der ersten Unterredung mit Arnholm.

Wenn aber Frau Ellida auch infolgedessen in ihrer wahren Natur sich viel früher, wenn auch zunächst nicht ihrem Manne, so doch uns enthüllt, und wenn im Gegen= sat zu der in Rosmersholm befolgten Technik der Dichter hier aar kein Gewicht darauf legt, in dieser Hauptsache den Zuschauer und Leser lange im Unklaren zu lassen oder gar irrezuführen, wenn vielmehr die handlung fich gradlinig vorwärts bewegt und das psychologische Moment der Spannung nicht auf die Frage hinaus läuft, was ist vor Reiten geschehen, sondern was wird jest geschehen, so ist boch hier in Wahrheit die Sache ungleich verworrener als in "Rosmersholm" oder in einem der früheren Stücke. Da hatten wir es entweder mit subjektiven Empfindungen und Vorstellungen zu thun, Vorurteilen, die den Willen banden und die Thatkraft lähmten, die dann wohl gelegent= lich ins Symbolische hinüberspielten und als Gespenfter, als Wildente, als die weißen Pferde von Rosmersholm ein fputhaftes Bild seelischer Vorgänge abgaben; oder mit Thatsachen, die nicht nur aus der subjektiven Empfindung des einzelnen Idividuums heraus Macht über den Willen und das Handeln gewannen — wie die Erfahrung Noras mit ihrem Mann. Hier aber ift die subjektive Vorstellung und die thatsächliche Begebenheit in einen unentwirrbaren Knoten verschlungen, und ein psychologischer Konflikt aufgebaut auf einer Grundlage, die halb dem wirklichen Leben, halb dem Reich der Träume angehört, und die dadurch noch nebelhafter und wesenloser wird, daß auch, wo es sich um objektive Thatsachen handelt, das Symbolische, die bildliche Deutung plöglich wie ein Nebelschleier sich über die festen Konturen legt und den thatsächlichen Kern, den wir schon zu fassen glaubten, uns entrückt, daß schließlich nur das Symbolische, das Bildliche bleibt.

Als dritter erschwerender Faktor kommt hinzu, daß

bas Symbolische ber Handlung und der Vorstellungen nicht nur von den verschiedenen Charakteren des Dramas versichieden gefaßt und gedeutet wird, sondern daß auch diesselbe Person zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Stimmungen heraus das Symbolische anders erfaßt und anders deutet.

Die Vorstellung des Meeres als das Symbol des Fessellosen und Zügellosen, des Wilden, des Großen und bes in feiner Wildheit und Unerbittlichkeit dämonisch an= ziehenden und zugleich abstoßenden, furchtbaren Grauens ift der Urkeim. Das Meer erscheint zunächst wie eine lebende Persönlichkeit. "Das Wasser ist krank hier in den Fjorden drinnen," sagt Frau Ellida einmal. Aus dieser Vorstellung des dämonisch Grauenhaften, das abstößt und zugleich lockt und anzieht, wächst eine wirklich vor unsere Sinne gestellte Personlichkeit, die nun wieder wie ein Bild des Meeres erscheint: der Fremde. "Der Mann ift wie das Meer," fagt Ellida im Schluß des dritten Aftes. Ja auf diese Anthropomorphisierung der dämonischen Urkraft des Elements in der Geftalt des Fremden ift die ganze suggestive Rraft des Dichters eigentlich angespannt, angespannt in einer Weise, daß durch das Bestreben, das Symbolische in ihm jum Ausdruck zu bringen, die Wirklichkeit feiner Erifteng bis= weilen geradezu in Frage gestellt erscheint. Diese Symbolik aber wird nun wieder in eigentümlicher Beise durch eine andere Symbolik überspült, verwischt, ausgelöscht, infofern diese Vermenschlichung des Meeres, die der Fremde darftellt, dieses Symbol des dämonisch Grauenhaften des Elements selbst wieder eine symbolische Handlung begeht, die auf das Meer, als etwas außer ihm Liegendes Bezug nimmt: die symbolische Trauung badurch, daß er seinen und Ellidas Ring zusammen ins Meer wirft: "jest follten wir beibe zusammen uns mit bem Meere trauen," berichtet Ellida. Und um die Symbolik nun

vollends zu verwirren, vermischt sich mit diesen drei Vorstels Inngen noch eine vierte: Das Meer als Lebenselement für eine andere Art Wesen, und auch dies wieder in zweisacher Form: einmal die märchenhafte Vorstellung von Meermenschen verwertend, ein Motiv, das ja gleich im Eingang zur symsbolisierenden Charakteristik Ellidas angewandt wird und das ebenso, namentlich in der Erzählung Lyngstrands von seinem Erlebnis mit dem rätselhaften Seemann, auch bei dem Fremden eine Rolle spielt; und dann moderne, naturwissenschaftliche Beobachtungen über die Anpassung streisend: "Es ist beinahe," sagt Wangel von den Menschen am Meer, "als lebten sie das eigene Leben des Meeres mit. Es ist Wellenschlag — und auch Ebbe und Flut in ihren Gedanken, wie in ihrer Empfindung. Und dann lassen sie sich niemals verpslanzen." —

In der letzten Szene sagt Wangel zu Ellida: "Ich fange an, dich zu begreifen nach und nach. Du denkst und empfindest in Bildern und in sichtbaren Vorstellungen. Dein Sehnen und Trachten nach dem Meere, dein Zug nach ihm hin, diesem fremden Mann, das war der Ausdruck für ein erwachendes und wachsendes Verlangen nach Freiheit in dir."

Ein erläuternder Kommentar, aus dem wir die Stimme des Dichters heraushören, der aber, wie er auf der einen Seite keineswegs alle Verschlingungen der Symbolik der voransgegangenen Handlung auflöst und entwirrt, auf der andern in dieser philiströsen Nüchternheit einer rationalistischen Erklärung den dichterischen Reiz einer solchen Symbolik völlig zerstört, als griffe eine derbe Hand in ein seines, in der Morgensonne von unzähligen Tantropsen sunkelndes Spinnsgewebe: nun hängen bloß noch die grauen Fehen herunter.

— Außerdem aber wecken diese Worte Wangels auch insofern einen gewissen Widerspruch, als keineswegs, wie es hiernach scheinen sollte, diese Symbolik des Lebens nur Ellida allein eigentümlich ist. Vielmehr wirkt sie, ähnlich wie wir das

schon in der Wildente beobachten konnten, man möchte sagen, ansteckend auch auf die übrigen Personen und Verhältnisse.

Auch die übrigen Menschen des Dramas denken und empfinden und reden nicht nur in Bildern und sichtbaren Vorftellungen, fondern werden in ihren Dafeinsbedingungen, Sand= lungen und Zielen wieder zu Symbolen. Da ift im dritten Afte bie feuchte, sumpfige Szenerie, mit bem grun überwachsenen Teich. Es ift nicht Ellida, sondern die realistische Bolette, die da sofort das Bild sucht und findet für sich und ihre Eristenz: "Wir leben nicht viel anders als die Karauschen da unten im Teich. Den Fjord haben sie ganz in der Nähe und da ziehen die großen wilden Fischscharen aus und ein. Aber davon erfahren die armen, zahmen Hausfische nichts. Da dürfen sie nie dabei sein." Es ist vor allem der gewiß nicht phantastische Ballested, der zuerst die Symbolik der in faules Wasser verschlagenen Meerfrau auf Ellida, anwendet. Und wenn auch Lynastrand durch seine Idee von der Gruppe der treulosen Seemannsfrau, die ihr toter Mann besucht, zunächst nur ein für sich selbst sprechendes und durch sich selbst wirkendes Runftwerk im Sinne hat, so bringt er in die Bedankengänge der anderen dadurch doch eine neue symbolische Aussaat hinein. Gang aber in dieser Symbolik lebt und webt der Fremde. Wenn demgegenüber zunächst Wangel und Arnholm, Bolette und Hilde und Lyngstrand fast beleidigend rund und vollsaftig in ihren derben förperlichen und geistigen Konturen erscheinen, so bekommen auch sie, nicht durch das, was fie fagen, sondern was fie thun, oder durch bas, was andere über fie fagen, auf einmal einen gespannten Bug, etwas Starres, Lebloses, Automatenhaftes. Wir fpuren: auch ihre Handlungen sind nur Versinnbildlichungen einer Idee. Unter den icheinbar gleichgültigften Bemerkungen und Geberben lauert ein geheimer Sinn. Man wagt nicht mehr fich harmlos am Bilde der Thatsache zu freuen, denn es ift

ja ganz anders gemeint als es geschaut wird, oder jedenfalls hinter dem Bilde steckt noch ein zweites.

Das Beunruhigende und Verwirrende und Beklemmende liegt natürlich nun aber nicht darin, daß überhaupt die Symbolik zur Geltung kommt, denn jedes große Kunstwerk arbeitet ja in gewissem Sinne mit Symbolik, sondern in der Überwucherung und Durchsetzung des ganzen Dramas mit symbolischem Schlinggewächs. Man wird mißtrauisch gegen das, was geschieht und was gesagt wird. Man muß jedes Wort und jede Thatsache gewissermaßen ausheben wie einen Stein, um nachzusehen, was darunter verborgen liegt.

Bu der Symbolik und Mystik aber gesellt sich hier noch ein drittes Element, deffen Reime wir schon in den früheren Dramen Ibsens finden, das aber hier doch zum erstenmal so in den Vordergrund tritt, daß wir es spüren, als etwas, das seiner Dichtung eine bestimmte, unvertilabare Farbe, vielleicht richtiger Färbung giebt: die Neigung zur Brägung von formel= haften Worten und Sätzen, die dazu dienen, den Wesens= inhalt einer Verson ober einer Situation zusammenzufassen, und die bald wie eine Art Leitmotiv erscheinen, das jedesmal anklingt, sobald die betreffende Person in Aktion tritt, bald wie eine Art Geheimschrift, zu der der Schlüffel erft durch die vor uns sich abspielende Handlung gesucht und gefunden werden muß. In diese Kategorie gehörte das Wunderbare im "Buppenheim", die Formel von der Lebensfreudigkeit in den "Gespenstern", von der kompakten Majorität im "Bolksfeind", von der idealen For= derung und der Lebensluft in der "Wildente", von den Abels= menschen in "Rosmersholm". Es kann aber Niemand, der die ver= schiedenen Arten ihrer Verwendung in der Reihenfolge der Ibsen= schen Dramen sich vergegenwärtigt, entgehen, daß diese Neigung zum Formelhaften nicht nur zunimmt, sondern auch, daß in der Berwendung selbst ein dogmatisch doktrinärer, lehrhafter Bug mehr und mehr um sich greift. Bei Dina Dorf, die

nur einem Mann angehören will, wenn sie selbst etwas ist, springt dieses Lebensprinzip von den Lippen wie eine Einsgebung des stürmisch erregten Augenblicks. Bei Nora erscheint die Prägung des Wortes "das Wunderbare" für den Inhalt ihres geheimen unklaren Sehnens gewissermaßen als ein natürlicher Notbehelf ihrer unklaren und phantastischen Natur, ein Wort, das ihr gekommen ist, nicht das sie ersonnen hat. Auch in den "Gespenstern" ist es noch ähnlich. Aber allmählich wird es anders, die Formeln erscheinen mehr und mehr als Ergebnis tistelnder Reslexionen, bewußt ausgeklügelt, die Personen präsentieren sie einander fertig zum gegenseitigen Darübernachdenken oder Darüberreden; und so erstarren sie mehr und mehr zu mathematischen oder chemischen Gleischungen, deren Beweis durch das Drama geliesert werzben soll.

Die Lebens= und Cheformel, die im "Buppenheim" und in den "Gespenstern" enthalten war, und deren innere Not= wendigkeit und Berechtigung uns aus Noras und Helene Alvings Schickfal wie eine perfonliche Erfahrung herauswuchs, - daß nicht die äußere gesetliche Sanktionierung dem Lebens= bund zweier Menschen die Gewähr der Dauer und was mehr ift, eine sittliche Brundlage giebt, sondern allein die Befinnung und die innere Freiheit, aus der heraus dieser Bund zu einer dauernden Lebensgemeinschaft wurde, die Gewähr bietet für die rechte Che - wird hier mit einer gewissen fühlen Hartnäckigkeit noch einmal vorgenommen und vor unseren Augen nachgerechnet. So myftisch phantaftisch Frau Ellida ift, so fehr sie die Reigung hat, wenn reale Pflichten an fie herantreten, oder über Thatsächliches Auskunft und Rechenschaft von ihr verlangt wird, mit einem "ach ich weiß nicht, was ich jagen foll" zu entschlüpfen, so spitzfindig hartnäckig halt fie an ihrer Lebensformel mit dem Schlagworte "in Freiwilligfeit", "unter eigener Berantwortung" fest und gieht

auch ihren Mann völlig in den Bann dieser formelhaften Weisheit hinein, an deren Wiederholung sich beide förmslich berauschen.

Db diese Mischung von Mystik und spitfindiger Dogmatik, aus der Frau Ellida und ihr Mann sich die Heilung für ihre franke Ehe trinken oder zu trinken glauben, auf die Dauer ihre Heilfraft bewahren wird? ich möchte es bezweifeln. Ich kann mir eher eine Rückfehr Nora Helmers. eher eine Che Rebekka Wests mit Rosmer, als Ellida die Tochter des Leuchtturmwärters und seiner Wangel. wahnsinnigen Frau als beglückte und beglückende Gattin neben diesem Doktor Wangel und als fürsorgende Mutter seiner Töchter vorstellen; ebensowenig, daß der Bund zwischen Bolette und Arnholm, "der nicht schwimmen und nicht springen fann", gut ausschlagen wird, und am allerwenigsten, daß Ellida und Hilde, für die die Lebensformel einstweilen "das Spannende" ift, ein wirkliches Berhältnis zu einander ge= winnen.

Das ist schließlich das schwerste Bedenken, das ich gegen das Drama habe: es ist im Gegensatz zu der sonst vor keiner Schroffheit zurückschreckenden Chrlichkeit Ibsens innerlich unswahr, weil es nur konstruiert ist.

## VIII. hedda Gabler.

Wie die "Frau vom Meere" nur konstruiert ift, weil die einzelnen Gestalten nur in die Welt gesetzt und auf die Bühne gestellt find, um wie die Ziffern in einer Gleichung, in einem bestimmten Ansatz und Verhältnis zu einander eine These zu beweisen, so ist wohl auf die geschickte Gruppierung und Verbindung der einzelnen Gestalten und ihrer Funktionen zum Ganzen die größte Runft verwendet, aber trot der triumphierenden Aufdringlichkeit, mit der am Schluß das quod erat demonstrandum von Ballested, Ellida und Wangel als erreicht, dreifach unterstrichen, an die Tafel geschrie= ben wird, fehlt die innere Überzeugungsfraft. Wir kommen nicht darüber hinweg, daß uns da etwas vorgemacht wird. Und deshalb erscheint mir die herbe, schneidende Dissonanz, mit der die unselige Sedda Gabler einem verfehlten Leben und einer unwahren Ehe ein Ende macht, in ihrer brutalen Chrlichkeit fast als eine Wohlthat gegen den harmonischen, falschen Ausklang der "Frau vom Meer".

Gewiß ist "Hedda Gabler" eines der unerquicklichsten, peinlichst wirkenden Stücke, das die moderne Litteratur überhaupt aufzuweisen hat. Der Charakter der Hauptheldin vereinigt eine wahre Auslese unsympathischer Eigenschaften. Aber die psychologische wie die ethische Analyse ist mit einer Überzeugungskraft, Anschaulichkeit, Ehrlichkeit, Folgerichtigkeit und Kunst

durchgeführt, daß trot dem Gefühl von Grauen, ja fast von Efel, das diese Tragodie hinterläßt, ein unbedingter Respekt vor der künstlerischen Gesamtleistung alle anderen Empfindungen überwiegt. Ich will gern gestehen, daß dazu nicht zum wenigsten der fast völlige Verzicht auf Symbolik und Geheimsprache, zu dem Ibsen sich hier noch einmal entschlossen hat, beiträgt. Bis in die tiefsten Musterien weib= lichen Gefühls= und Empfindungslebens leuchtet ein scharfes, grell blendendes Licht, feine Berschleierung, feine Beschönigung, feine Trübung des Thatbestandes, der physiologischen Entwickelung des Problems und des Konflikts durch dogmatisch= dialektische Haarspaltereien oder symbolische Nebelschleier: scharf und deutlich sind die Konturen der Gestalten, aber nicht bloß wie Schattenbilder, sondern in förperlicher Rundung von allen Seiten; und dabei in all ihrer Verschloffenheit und Verlogenheit so durchsichtig für uns, daß wir von innen heraus das Werden und Wachsen eines verbrecherischen Gedankens bis zur Reife der That verfolgen und mit durch= Leben.

"Die Frauen sind die wahren Stügen der Gesellschaft," sagt Konsul Bernick; und in dem Augenblick und von seinem Standpunkt aus hatte er Recht. Denn ohne die selbstlose Hilfe der Frauen wäre sein ganzes Haus zusammengebrochen. Und wenn auch der Dichter selbst sich mit dieser Stellung zur Frau nicht identifizierte, sondern seine persönliche Meisnung wohl vielmehr in Lona Hessels Satz: "Eure Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Hagestolzen. Ihr seht die Frau nicht" niederlegte, so bewies doch die Wahl seiner Stosse und die Stellung seiner Probleme in der Folge, daß er von den Frauen bei der Lösung der modernen Kulturaufgaben etwas ganz Besonderes erwartete: Alle Schlachsten auf ethischem und sozialem Gebiet können in Zukunst nur mit Hilse der Frauen ausgesochten werden. Der

Mann, der das nicht einfieht, ist von vornherein verloren. Aber wenn wir nun die Charaftere und die Konflifte, die diese Überzeugung veranschaulichen, näher betrachten, so ist gar nicht zu verkennen, daß die Männer dabei ziemlich schlecht wegkommen. Un Reinheit der Gefinnung, Selbstlofigkeit, Charafterstärke, Willensenergie, Thatfraft werden fie fast ausnahmslos von den Frauen übertroffen. Faft alle Dramen enden mit moralischen Siegen der Frauen und mit ebenso vielen Niederlagen des Mannes. Die intelligente Frau hat auch jett schon, einer versehlten Erziehung zum Trot, eine feinere Witterung für das, was die Zufunft verlangt, und eine größere Kraft das durchzuseten, was sie für richtig er= fannt hat, als der Mann. Gelbst die überheizten und über= reizten wie Nora, imponieren durch die rücksichtslose Entschlossen= heit, mit der sie, ihrer Überzeugung folgend, für ein vielleicht verfehltes Ideal durchs Teuer gehen, während fast ausnahms= los die Männer den durch sie selbst oder durch andere geschaffenen Situationen sich nicht gewachsen zeigen, die einen intellektuell, die anderen moralisch, und wenn sie schlieklich jum Sandeln kommen, dazu fast immer eines Anstoßes von außen durch eine weibliche Sand bedürfen.

Allerdings traten gerade in Nora neben fast heroischen Zügen auch andere Seiten der weiblichen Natur in die Erscheisnung, die nicht nur den edlen Thorvald Helmer stutzig machen konnten; vor allen Dingen, als ein spezissisches Mittel zur Erreichung bestimmter Zwecke, eine skrupellose Nichtachtung derzienigen sittlichen Grundlagen und Anschauungen, deren Respestierung sede Gemeinschaft von ihren Mitgliedern verlangen muß. Aber wenn der Dichter also schon hierdurch andeutete, daß sich der sozialen Erziehung der Frauen sür die Ausgaben kameradschaftlichen Zusammenarbeitens nicht geringe Schwierigseiten in den Weg stellten, so hatte er anderseits gerade für diese gesährlichen Ausartungen wieder die herrschende

Gesellschaft und ihr Erziehungssystem verantwortlich gemacht, ohne jedoch in dieser Hinsicht beim Publikum die entsprechende Resonanz zu sinden, weil doch Nora, sowohl durch die Besonderheit ihrer Naturanlage, wie auch ihrer häuslichen Berhältnisse, zu wenig als Typus gelten konnte, und weil auf der anderen Seite der männliche Teil in dieser She mit einem Übermaß von Unerfreulichkeit und Minderwertigkeit begabt worden war, der das Urteil über den Fall Nora Helmer trübte und verwirrte. Er hatte dann dasselbe Thema in den "Gespenstern" noch einmal aufgenommen, aber mehr um eine bestimmte Spezialsrage — das Recht der Frau, den Mann, mit dem sie innerlich nichts mehr verbindet, zu verlassen, — zur Entscheidung zu bringen, als um auf das Grundproblem zurückzusommen.

Daß er aber dies auch in der Folge nicht aus den Augen verlor, daß die Frauenfrage in diesem Sinne dauernd in seinem Gesichtsfreis blieb, kann keinem entgeben, der Ibsen vom "Volksfeind" über die "Wildente" und "Rosmersholm" zur "Frau vom Meere" begleitet; ja wir sehen, wie sie offen= bar ihn von Schritt zu Schritt immer stärker zu beschäftigen und zu beunruhigen beginnt. Rebekka West war eine Studie des Dämonischen in der weiblichen Natur, ein Zerrbild feines eigenen Frauenideals von der Kameradin des Mannes, für dessen Abweichung von der Natur aber nicht die Gesellschaft, sondern, im Gegenteil, eine in noch viel höherem Grade als bei Nora obwaltende isolierte Stellung außerhalb der Anschauungen der bürgerlichen Gesellschaft verantwortlich gemacht wurde. Ein Gegenbild zu dieser durch einseitige Pflege des vorherrschenden Verstandes erzielten Verkrüppelung der weib= lichen Natur stellte Ellida dar, auch ein Ausnahmewesen, außerhalb der Gesellschaft stehend, ausgeartet durch einseitige Rultur psychischer Erregungen und Überspanntheiten. Beide aber nicht nur untereinander, sondern auch mit Nora darin über= einstimmend, daß ihnen ein persönliches Berantwortlichkeitsgefühl für soziale Pflichten im höheren Sinne völlig fremd ift.

Während aber dies soziale Element in dem Kampf der beis den Einsamen, Rebekka und Rosmer, noch mehr zurücktritt, kommt es in der "Frau vom Meere", wenn auch nicht in den Auseinandersetzungen zwischen Mann und Frau, wohl aber in den Gesprächen und in den Beziehungen der übrigen Personen, vor allen Dingen Bolettes und Arnholms, in einer Beise zur Erörterung, die auf eine erneute, intensivere innere Besichäftigung mit gerade dieser Seite der Frage schließen läßt.

Bolette und Hilbe Wangel mit ihrer Sehnsucht nach der großen Welt da draußen, der Sehnsucht, frei die Flügel zu regen und mit der gefährlichen Bereitwilligkeit, sich diese Freiheit zu erkausen um den Preis der Hingabe ihrer selbst, bereiten die Tragödie der modernen Frau vor, die sich in "Hedda Gabler" in einer Handlung von 36 Stunden vor uns abspielt. Hedda Gabler, nicht Hedda Tesman, tropdem wir sie als Hedda Gabler gar nicht kennen lernen.

Hebeda Gabler hat viel Verwandtes mit Rebekka West. La bete humaine ist in beiden. Aber während sie in Rebekka groß geworden ist ohne Zaum und Zügel, ist sie in Hedda Gabler gezähmt worden durch die Gesellschaft und durch die Erziehung. Rebekka West ist mit ihrem wilden Raubtiersinstinkten eine tödliche Gesahr für ihre Umgebung, weil ihr Wille nicht angekränkelt ist durch die leizesten anerzogenen Gewissensbedeuken; sie mordet, wenn es sein muß, kalten Blutes, um ihr Ziel zu erreichen. Dagegen erscheint Hedda Gabler harmlos, ihre Raubtierinstinkte sind gebändigt, sie scheut das Blut, sie scheut die Sünde. Aber wenn man beide gegeneinander abwägt, kommt man zu dem Ergebnis, daß die wilde Bestie ungleich harmloser ist als die gezähmte.

Hedda Gabler ist gesellschaftlich durchaus forreft. Sie würde nie etwas thun, was gegen den Anstand, was gegen

bie gute Sitte verstößt, es sei denn, daß sie die absolute Sicherheit hätte, daß niemand davon erfährt, daß kein Skandal daraus entsteht. Sie hat darin eine gewisse Ühnslichkeit mit Thorvald Helmer, nur daß sie viel klüger und berechnender ist als der großspurige Gatte Noras mit den geschwollenen Redensarten.

Die Grundlage ihrer Tugend, ihrer Wohlanständigkeit ist die Feigheit; sie spielt mit ihren eigenen Gelüsten und Trieben wie die Kate mit der Maus. Die Lust zur Sünde ist immer lebendig und wach, aber sie läßt sie nie die Schwelle zur That überschreiten; nicht weil ihr sittliches Gefühl, ihr Gewissen davor zurückschreckt, sondern weil eine Thatsache eine Macht ist, die Gewalt über sie bestommen kann. So ist die junge Hedda Gabler mit kühlster Berechnung in ihrem Verkehr mit Eilert Lövborg bis an die äußerste Grenze des in Wort und Blick Möglichen gegangen und hat dann die Leidenschaft des bis zum Wahnssinn Erhitzten brüskt mit der Pistole in der Hand zurücksgewiesen, weil sie sich fürchtete vorm Skandal.

Diese Feigheit ist das Wesentliche, was sie von Rebekka West scheidet, sie ist die Frucht ihrer gesellschaftlichen Erziehung, der Anschauungen, in denen sie groß geworden ist. Niemand hat es verstanden oder der Mühe wert gehalten, sich um ihr Innenleben zu kümmern, ihr Gemützleben zu entwickeln, ihren, an und für sich kindischen, Egoismus als Triebkrast für eine geistige Durcharbeitung ihrer Persönslichseit zu benutzen, ihren Freiheitsdrang, ihre tiese aber unklare Sehnsucht nach einem Leben in Schönheit in die richtigen Bahnen zu lenken und zu vertiesen, und dadurch ihrem Leben einen Inhalt und ihrem Dasein einen Wert sür andere zu geben. Alle großen, edlen Züge sind im Keim verkrüppelt, alles Niedrige und Gemeine dagegen genährt und großgezogen; nicht einmal ihre Verstandeseigens

schaften, ihr Urteil, ihr Wissen sind irgendwie gepflegt und entwickelt. Trot ihres angeborenen Schönheitssinns hat sie offenbar aar fein tieferes Interesse weder für Runst noch für irgend etwas sonst. Auch hier hat sie nur gelernt, mit den Dingen zu fpielen, und wenn fie fich mit dem Rat Brack zusammen über den beschränkten "Fachmenschen", den guten Jörgen Tesman, luftig macht, so verrät fein Wort von ihr, daß sie ein feineres ober tieferes Verständnis in fünstlerischen Dingen besitzt, als dieser brave Kompilator. Auch für Eilert Lövborgs Genialität hat sie nur ein rein äußeres Interesse: das Geistige, was den Inhalt seines Lebens ausmacht, ift ihr ganz fremd geblieben. Er ift dem anderen überlegen: Das genügt ihr, um ihm den Vorzug vor Tesman zu geben, aber, worauf sich diese Überlegenheit gründet, ist ihr gleichgültig. Beiftig steht ihr der fluge, aber durch und durch hohle, ibeen= und ideallose Rat Brack viel näher als Gilert Lövborg mit seiner Begeisterungsfähigkeit, die ihr verschlossen ift. Er ift nur ein Objekt für ihre, zwischen Sinnlichkeit und Romantik hin= und herschwankende Phantasie. Und wie für das junge Mädchen nicht die geiftige Bedeutung des Mannes, sondern der Ruf seiner wilden Ausschweifungen es war, was sie zu ihm hinzog, so ift es jest auch nicht der dämonische Reiz der Broge, der fie unaufhaltsam von der Seite des ungeliebten, geistig nicht ebenbürtigen Mannes hinaus- und hinüberlockt, sondern zunächst der Kipel, einer unsympathischen Rivalin den Mann abzujagen und zu zeigen, daß wenn diese kleine, unbedeutende Frau einen Mann wie Gilert Lovborg zu beherrschen und zu inspirieren verftand, es für Bedda Gabler nur auf den Willen ankame, diesen Mann und diese geistige Rraft in ihren Dienst zu zwingen: "Ich will ein einziges Mal in meinem Leben Macht über ein Menschenschicksal haben."

Allein auch wenn sie die Macht hätte, sie würde fie nicht zu nüßen wissen. Ihr würde kläglich mißlingen, was der von

ihr so gering geschätzten Thea Elvsted glückte - durch ihre Bersönlichkeit, durch ihr Dasein zu inspirieren — weil ihre Persönlichkeit keinen Inhalt hat, und weil sie einer selbstlosen Hingabe an irgend etwas, sei es eine Verson, sei es eine ideale Aufgabe, unfähig ist. Sie felbst, in ihrem frassen Egoismus und in ihrer Oberflächlichkeit, ift fich beffen gar nicht einmal so bewußt, daß ihre Lebensphilosophie, von deren Höhe sie so verächtlich auf die Fachmenschen herabsieht, auf ein vaar gefundenen, nicht einmal durch eigene Denkarbeit er= worbenen Bhrasen und Bildern beruht, an deren Rlang, an deren Vorstellung sie sich berauscht, wie an einem Narkotikum. Die viel berufenen Formeln "Mit Weinlaub im Saar" und "in Schönheit sterben" sind wirklich in ihrem Munde nichts mehr als leere Redensarten, mit denen sie unklare Vorstellungen eines gewissen ästhetischen Raffinements verbindet. das sich ihr mit einer noch unklareren Vorstellung von höherem Menschentum verschmilzt. Mit einer kalten Berechnung ohne gleichen jagt fie Eilert Lövborg in den Tod, einmal aus Neid auf Thea, vor allem aber, um sich eine moralisch= ästhetische Sensation als Nervenkikel zu bereiten.

Es hat Leute gegeben, die in ihren Äußerungen nach Löveborgs Tod, ehe sie die wahren, näheren Umstände ersahren, einen Zug von Größe entdecken wollen, wenn sie sagt, daß sein Tod etwas Befreiendes habe: "Es ift eine Befreiung zu wissen, daß doch wirklich etwas freiwillig Mutiges in der Welt geschehen kann. Etwas, worauf ein Schimmer von unwillkürlicher Schönsheit fällt," wenn sie Eilert preist, daß er "den Mut gehabt habe, das Leben nach seinem eigenen Sinne zu seben", und wenn sie als "das Große, worauf Schönheit liegt" bezeichnet, "daß er Kraft und Willen hatte, von der Lebensgemeinschaft sich loszulösen — so zeitig."

Es wird dabei aber übersehen, daß thatsächlich aus diesen Worten nur der brutalste Egoismus und eine ästhetisch=

moralische Verschrobenheit spricht. Eilerts Tod ist nur ein ihre lüsternen Nerven fitelndes Schauspiel und zu diesem Amed von ihr in Szene gesett. Ungemein bezeichnend fommt das zum Ausdruck, wenn sie auf Bracks Bemerkung: "Ja. für ihn ist es ja wirklich eine Befreiung" naiv-brutal erwidert: "Ich meine für mich." Gilerts Tod bleibt auch für fie Sensation. Reine tiefere Empfindung wird in ihr dadurch geweckt, feine Energie aus dieser Erschütterung geboren. Denn bas, was nun folgt, daß sie selbst die Pistole gegen sich richtet und "die Kraft und den Willen zeigt, fich von der Lebensgemeinschaft zeitig loszulösen", ist nicht einmal die reine Wirkung einer überspannten Stimmung, eines afthetischen Rausches, sondern ein Mischprodukt aus den verschiedensten Empfindungen, dem peinlichen Gefühl der Blamage und Enttäuschung über die Wirkung ihrer Inspiration auf Lövborg, der Angst vor dem Standal und der Angst, zum erstenmal in ihrem Leben von einem fremden Willen abhängig zu werden, der Angst vor dem Zwang zu einer Gunde, vor der fie aus moralischen Bedenken nicht zurückgeschreckt wäre.

Sie ist eben eine Fälscherin der Gesühle, ihrer eigenen und der der Andern, dis zum Schluß. Sowie sie betrügerisch die Lebenssormel, daß nur diesenige That sittlichen Wert hat, die in Freiheit und aus der eigenen Verantwortlichkeit heraus geschieht, verdreht, und indem sie dadurch Eilert und Thea ausseinanderbringt, Ersteren auf den Weg des Verderbens hetzt, so ist auch ihre letzte That eine Lüge gegen sich selbst und andere. Ich meine, der versteht des Dichters wahre Absichten schlecht, wenn er auch nur die Spur einer seetischen Entwickelung in Hedda Gabler sinden zu können glaubt. Feigheit und Lüge sind die Grundlagen ihrer Persönlichkeit von Ansang die Inde; was wir erleben, ist die moralische Katastrophe dieses Baus.

Die tiefer liegenden Ursachen eines so trostlosen Bankerotts sind zu suchen in dem völligen Mangel einer Erziehung zu

sozialem Pflichtgefühl, dessen Verschärfung und Verinnerlichung doppelt notwendig gewesen wäre gerade in einer gesell= schaftlichen Krise, die die Frauen von einer Reihe sie bisher einengender Vorurteile befreit und sie mit einer unaleich größeren persönlichen Verantwortung belaftet. Sedda Gabler ist der typische Fall einer antisozialen Frauen= emancipation, die sich mit einer Loslösung der Frau aus ihrem durch den Beruf der Gattin und Mutter begrenzten Pflichtenkreis begnügt, anstatt durch eine Erweiterung und Vertiefung desselben ihnen neue Aufgaben zu schaffen. gescheiterte Eristenz einer Übergangsperiode, an deren Unter= gang nicht diese allein die Schuld trägt, sondern der zum Teil der Bergangenheit, zum Teil der Gegenwart zur Laft fällt. Der Vergangenheit, die, in der Beschränkung auf den engften häuslichen Bflichtenfreis der vier Wände, nicht nur Bestrebungen nach größerer Freiheit sondern auch die Entwickelung eines sozialen Pflichtgefühls fünftlich hemmte; der Gegenwart, die es nicht ver= standen, die besonderen Aufgaben einer Übergangsperiode recht= zeitig zu erfassen und zu erfüllen. Der Ibsen ber "Stüten der Gesellschaft" würde diesen Gedanken wohl auch auß= gesprochen und in Rede und Gegenrede verfochten haben, der Dichter der "Hedda Gabler" hat sich begnügt, dieses Verhältnis ungleich nachdrücklicher zu veranschaulichen in den drei Männern, die er zu Hedda Gabler in Beziehung sett. Weder Tesman noch Brack noch Lövborg sind der Aufgabe gewachsen, der aus den Schranken der Gebundenheit hinausschreitenden Frau Helfer, Halt und Wegeweiser, Ramerad zu fein. Für den einen ift fie, nach wie vor, das glänzende, hübsche Spielzeug, das er bewundert, auf deffen Besitz er stolz ift, für den anderen ein willkommener Gegenstand frivoler Galanterie, die dem sonst inhaltleeren Dasein einen pikanten Reiz giebt; und der Dritte, dem wohl ein Bewuftfein einer anderen Bestimmung und eines höheren

Wertes der Frau in der neuen Gesellschaft aufgegangen ist, weil er die Beweise davon hat, der ist selbst innerlich und äußerlich so wenig seinen persönlichen Pflichten und Lebensaufgaben gewachsen, daß er außer stande ist, anderen Wegweiser zu sein.

So geben in Diefer Gefellschaft Manner und Frauen nebeneinander ber, ohne daß einer des anderen Sprache ver= stände. Sie haben die Gemeinsamkeit einer Lebensanschauung verloren, die die einzige Grundlage einer möglichen inneren Verftändigung und eines gegenseitigen Tragens und Ertragens ift. So ift Hedda außer stande, das, was in Tesmans Charafter tüchtig und liebenswert ift, auch nur zu erkennen. Sie fieht nur die gewiffe philiftrofe Beschränktheit und leidet unter einer Reihe von Außerlichkeiten, die ihr auf die Nerven fallen. Und noch weniger ift sie fähig, jene rührende, selbst= aufopfernde Güte, die sich in der guten Tante Julle ver= förpert, in ihrer schlichten Größe und Bartheit und Bor= nehmheit zu würdigen; fie fieht nur das Kleine und Komische. Ja das Weiblich-Mütterliche, das in diesem alten Mädchen ungleich lebendiger ift, als in ber jungen Frau, die fich voll Ungft vor dem Häßlichen und Lächerlichen Mutter fühlt, ift eine Schranke mehr zwischen ihnen beiden. Ebensowenig haben Tante und Neffe eine Ahnung von dem, was in Hedda vorgeht. So feinempfindend und taktvoll die alte Dame ift, sie würde es nie begreifen, daß Sedda Gabler nicht die höchste Seligfeit bei dem Gedanken empfindet, die Gattin ihres angebeteten Jörgen und die Mutter seiner Rinder zu fein. Aber ebenso wenig wie diese verstehen sich im Grunde Bedda und Lövborg, und Brack und Hedda, so fehr fie glauben fich gegenseitig zu burchschauen. Den Schlüffel zum Befen bes anderen hat feiner, ben eben nur eine gemeinsame Lebensanschauung giebt. Diesen dreien aber fehlt eine solche über= haupt, es sei benn, daß man einen strupellosen Egoismus, ber ihnen allen gemeinsam ift, dafür nehmen wollte.

Am wenigsten aber verstehen sich vielleicht die beiden, die nicht nur durch die Gemeinsamkeit des Geschlechtes, sondern auch als derselben Generation angehörig, unter, wenn auch nicht den gleichen, doch ähnlichen Daseinsbedingungen aufgewachsen, auf einander angewiesen erscheinen. Hedda Gabler und Thea Elvsted. "Das süße, kleine Schaf hat seine Finger an einem Menschenschicksal gehabt," sagt Hedda einmal spöttisch von ihr. Daß dies suße, kleine Schaf über eine geistige und sittliche Energie verfügt, mit der sie alle, auch die Männer beschämt, ist ihr dabei wohl bewußt. Aber Sedda glaubt diese, auf einem einfachen, strengen, wenn auch alles eher als bürgerlich konventionellen Pflichtgebot, sich auf= bauende Lebensanschauung verachten zu können, weil sie die innere Freiheit, aus der Thea Elvstedt sich unbekümmert um Standal und das Urteil der Welt zu dem, was fie für richtig erkannt hat, bekennt und ohne Nebengedanken und Nebenabsichten handelt, als Ausfluß geiftiger Beschränktheit verachtet und auch fürchtet. Das tiefe, frauenhafte Wort, bas Thea auf die Nachricht von der Vernichtung des Werkes, zu dem sie Eilert inspiriert hat, spricht: "Mein Lebtag wird es vor mir stehen, als hättest du ein kleines Kind gemordet . . . Ich hatte ja auch meinen Anteil am Kinde", giebt aber erst ben eigentlichen Schlüffel zu dem Geheimnis des unüberbrückbaren Gegensates, der zwischen beiden Frauen besteht und der jede Verständigung ausschließt. In dem ganzen, den konventionellen Begriffen bürgerlicher Wohlanständigkeit schroff widersprechenden Benehmen Thea Elvsteds, die Mann und (Stief=) Rinder verläßt, ihren Ruf opfert, um dem Mann, dem ihre Seele sich zu eigen gegeben, als Ramerad zur Seite zu stehen, verleugnet sie keinen Augenblick die Frauennatur. Aus einem Gemisch von frauenhaften und mütterlichen Inftinkten, die sie zu dem Schöpfer ihrer geiftigen Erifteng und dem Gegenstand ihrer gärtlich fürsorgenden Liebe giehen,

handelt sie, und der rein geistige Vorgang ihrer ge= meinsamen Thätigkeit mit Lövborg wird ihr von selbst ein Symbol förperlicher Mutterschaft, die ihr versagt ift: "Unser Rind". Für Sedda aber, die schaudert vor der Aussicht. selbst Mutter zu werden, und zwar nicht nur, weil sie ben Vater ihres Rindes nicht liebt, sondern weil der Gedanke an die Opfer, die das werdende Leben von ihr fordert, gräßlich und unerträglich ift, ift gerade dies Bild von der geiftigen Gemeinschaft, das Thea gebraucht, ein Stachel, der fie zur Bernichtung dieses "Kindes" reizt; ja mehr noch die verbrecherische That der Vernichtung des Manustripts bekommt für sie einen besonderen, perversen Reiz durch die Autosuggestion, daß es ein lebendiges Kind ift, das sie tötet: "Jett verbrenne ich bein Kind, Thea. Dein und Gilert Lövborgs Rind. Jest verbrenne - jest verbrenne ich bein Kind." Und während Thea, eben weil sie mit keinem Jugbreit aus dem Bereich des natürlichen weiblichen Empfindungslebens hinaustritt, ganz sicher und fest, einer an und für sich ihrer weichen, schüchternen Natur widerstrebenden, aber durch ihr sittliches Empfinden ihr aufgenötigten Situation gegenüberfteht und ohne mit der Wimper zu zucken, den Vorurteilen, der Verleumdung und bem Standal die Stirne bietet, ift Bedda, wurzellos und haltlos, dem natürlichsten weiblichen Empfinden abgestorben, auch der kleinsten Aufgabe, die ihr das Leben stellt, nicht gewachsen.

Die alte Losung hat sie vergessen, die neue Losung hat sie nicht verstanden, und so wird sie zwischen der alten und neuen Zeit zermalmt.

Reiner von diesen Menschen versteht den anderen, keiner sieht, und zwar nicht nur die Egoisten, über einen gewissen beschränkten Kreis hinaus. Keiner, mit Ausnahme einer Frau, hat etwas, das er wirklich einsehen kann, als Kraft, die nicht nur ihm selber, sondern auch anderen hilft, keiner ein Panier

aufzuwersen, das als etwas Bleibendes über dem Dunst der Leidensschaften und Parteien und Vorurteile des Tages weht. Die Vesten — auch Thea — handeln immer noch mehr aus Gefühlsdrängen als aus klarer Erkenntnis einer erkämpsten und erprobten Überzeugung heraus. Das ist das Vild der ringenden, gährenden Zeit, die den Boden der alten Weltanschauung unter den Füßen verloren hat und vergeblich ringt, sich zu einer neuen emporzuarbeiten. Daran sind Hedda Gabler und Eilert Löndorg zu Grunde gegangen, daran geht auch der Baumeister Solneß zu Grunde.

## IX. Baumeifter Solneß.

Während in "Hedda Gabler" das Symbolische ganz zurücktritt und, mehr im Stil der früheren Dramen, wo es er= scheint, nur zu einer, an und für sich durchaus realistisch gefaßten und durchgeführten Sandlung leise Begleitakforde abgiebt, ift im "Baumeister Solneß" die äußere Handlung nur das Gefäß für die symbolische Handlung, ist erstere gar nichts für sich und ift daher für Deutungsursachen aller Art hier noch ein ungleich größerer Spielraum gegeben als in der "Frau vom Meere". Gleichwohl hat "Baumeifter Solneß" vor jener einen großen Vorzug voraus: Die symbolischen Sauptgestalten und die symbolische Haupthandlung sind mit einer so großen und sicheren Linienführung herausgearbeitet, das Problem ift so scharf eingestellt, daß die Reflexion darüber, was ift mit diesem oder jenem Wort oder dieser oder jener Sandlung gemeint, eigentlich gar nicht aufkommt, weil das Symbolische sich in der Regel mit dem Thatfächlichen deckt und zugleich durch das Thatsächliche hindurchleuchtet. Freilich gilt das unbedingt nur von den Sauptzügen und Sauptgestalten; in den sekun= baren Personen und Motiven des Dramas ist dagegen gelegentlich wieder eine Verschwendung an Geheimfiguren und Schnörkeln entfaltet, die die reinen und klaren Linien bes Hauptbaues zuweilen sehr störend verwirren, und unnatürlich verzerrt und gebrochen erscheinen lassen.

Solneß ift ein Geistesverwandter Eilert Lövborgs, mehr vielleicht noch Ulrik Brendels, in manchem auch Johannes Rosmers. Der Mann der neuen Zeit, der mit rücksichtssloser Energie sich frei macht von den Borurteilen und Schranken des alten Haubens, der die Hand ausstreckt nach dem Höchsten, und der in sich den Beruf fühlt, anderen den Weg zu weisen. Aber in dem Augenblick, wo das neue Wesen die Probe bestehen soll, bricht er kraftlos zusammen, weil sein seelischer Organismus sich für die letzte Kraftanstrengung als viel zu zart erweist.

Er ift der Typus der geborenen Halben, die sich ver= meffen, Bange zu fein, die mit dem Alten fertig find, aber für das Neue keine Kraft haben; zugleich aber der Typus einer ganzen Generation, die als radifaler Bahnbrecher thätig gewesen ift, und nun, auf der Höhe des Lebens, von der nachstürmenden Jugend der neuen Generation ge= drängt, wider Willen, Schritt für Schritt, um nur nicht zum alten Eisen geworfen zu werden, sich über die Linie ihres Könnens hinausdrängen, zu einer Überspannung ihrer Kräfte verleiten läßt, die ihren Untergang beschleunigt; und schließlich auch ein Typus des modernen Menschen, der die alte Weltanschauung und ihre Grundlagen sich und anderen zerstört hat, und nun in qualvoller Enttäuschung fich davon überzeugen muß, daß die neuen Ibeale, die er an die Stelle der zertrümmerten feten wollte, verfagen, weil die positiv erzeugende Kraft fehlt; und daß auf einer Reihe von wirklich oder scheinbar widerlegten Vorur= teilen und Frrtumern, welche Bestandteile einer in sich ge= schlossenen, hiftorisch entwickelten Weltanschauung bildeten, sich nicht über Nacht eine neue erbauen läßt, die die Aufgabe er= füllt, durch den Ausblick auf Bleibendes, Ewiges den irrenden und fämpfenden Menschen einen Halt und eine Norm ihres Handelns zu geben.

Hatvard Solneß war in seiner Jugend ein Mann von großer Thatfreudigkeit, von starkem Selbstvertrauen und eiserner Willenskraft: ein höheres Leben über dem Dunst der Gemeinheit und Alltäglichkeit schwebte ihm als Ideal vor, kindlich gläubig im Geiste der Bäter. "Als Junge war ich in einem frommen Haus auf dem Lande aufgewachsen. Und da meinte ich denn, es könnte für mich gar nichts Höheres geben, als dieses Kirchenbauen." Im Religiösen verkörperte sich ihm das Höchste, im Glauben an den persönlichen Gott glaubte er den Halt und die Gewähr für das Gelingen seines Strebens zu haben.

Allein dieser Glaube erstarb langsam, fast unmerklich, im Kampf des Lebens, im Kampf der Leidenschaften, in dem ihn, wie er wähnte, sein Gott im Stich ließ, der Gott, der es zuließ, "daß der Unhold in mir herumrumorte nach eigenem Gutdünken." Oder richtiger, dieser persönliche Gott änderte für ihn plößlich seinen Charakter. Es war nicht mehr der Gott der Liebe und Güte, der in schlichtem Glauben und kindlichem Gehorsam verehrt sein will, sondern ein starker, eiseiger, gewaltsamer Gott, der zerrt und reißt und treibt und jagt über Abgründe, durch Sumpf und Dornsgestrüpp, mitten durch das gemeine, tägliche Leben, empor, auswärts zu den Höhen und der reinen stillen Luft, wo die Leidenschaften und Begierden einschlafen.

Aber auf dem Wege zu einem neuen Gott, mit einem neuen Gott türmten sich gewaltige Hindernisse auf, die der allein Wandernde wohl leicht übersteigt oder umgeht, die aber den, der anderen als Begleiter, als Führer dient, zwingen, Halt zu machen und Bresche zu legen. Da lag das alte Haus, "von außen nahm es sich aus wie ein großer, häßlicher Holzkaften. Aber inwendig war es doch ganz nett und gemütlich": Die alte Weltanschauung, in der Solneß Frau ausgewachsen, in der sie sich allein

wohl fühlte, und aus der auch ihm, sobald er wieder in ihren Bannkreis sich ziehen ließ, ein Atem des Friedens und der Ruhe entgegenwehte, die ihm den Willen und die Thatkraft lähmten. Er glaubte zu fühlen, daß nur, wenn es ihm gelänge, auch sie aus dem Bann zu befreien, es ihm möglich sein werde, sein Ziel zu erreichen, indem er sie mit sich fortrisse.

So begann er systematisch, ohne daß sie es gewahr wurde, die Grundlagen ihrer Weltanschauung zu zerstören, den Zusammenbruch vorzubereiten. "Die kleine, schwarze Ritze im Schornstein" ward nicht ausgebessert und eines Tages brannte das Haus nieder. Aber anders als er gedacht: nicht von außen sah die arme Frau das Alte zusammenbrechen, sondern in der Nacht im Schlaf übersiel sie es, und unter den Trümmern begrub sie ihren Glauben und ihre Hoffsnungen.

Sie suchte sich eine neue Stütze, die Pflicht, an der sie freudlos und glaubenslos einsam den Weg an der Seite ihres Mannes weiter wanderte, in dumpfer Trauer nicht um die blühenden Zukunftshoffnungen, die die Katastrophe vernichtet, sondern viel mehr um die alten, aus Kinderjahren ins Leben der Gegenwart heimlich hinübergeretteten Idole, die nun für immer vernichtet waren. Ihr Lebensinhalt war ihr genommen und damit ihre Fähigkeit, Liebe zu geben und Leben zu geben erloschen: eine verkrüppelte Existenz.

Das hatte Harvard Solneß nicht gewollt und nicht erwartet, und nun ward er wirklich irre an dem Gott überhaupt. In dem Augenblick, wo er die ersehnte Freisheit erlangte, wo durch den völligen Zusammenbruch des alten Hauses sich ihm ein unbegrenztes Gebiet des Schaffens in freier Schönheit erschloß, verflog ihm mit dem Glauben an eine höhere, sittliche Weltordnung die Luft, seine Kraft in den Dienst eines Wahns zu stellen. Es kam noch einmal

zwischen ihm und seinem Gott zu einem Kampf. Am ftolzesten Tage seines Lebens, wo er aus dem Gefühl ber Vollfraft des Schaffens heraus zum erstenmal in seinem Leben den leise nagenden Zweifel an sich selbst siegreich bekämpfte, als er auf dem Turm der Lysanger Rirche den Kranz hoch oben schwindelfrei aufhängte, da sagte er seinem Gott auf und stellte sich aus freiem Entschluß in den Dienst der fämpfenden und arbeitenden Menschheit. Aber in Wirklichkeit war es doch etwas anderes. Es war nicht nur die Überzeugung, daß diese Arbeit ihn Gott ebenbürtig mache, sondern es spielte mit herein eben der nagende Zweisel an der eigenen Kraft das Höchste zu leiften, der vom erften Augenblick an ihm die Höhenarbeit verleidet hatte. Es war alfo kein freiwilliger Verzicht geboren aus dem Bewußtsein der Kraft fondern aus dem Bewußtsein der Schwäche. Damit fam die Lüge in sein Leben und damit die Halbheit; und damit die Angst und damit die Friedlosigkeit.

Diese große Lebensarbeit, für die er seinen Frieden, das Glück seines Hauses geopfert, die in den Augen der Menschen, für die er schuf, ihm den Nimbus der Größe verlieh, sie füllte ihn nicht aus, sie befriedigte ihn nicht: "Beimftätten für Menschen zu bauen," sagt er zu Hilbe, "das ist keine fünf Pfennige wert . . . Jest sehe ich's ein. Die Menschen haben die Beimftätten da gar nicht nötig. Jedenfalls nicht um glücklich zu fein . . . Sehen Sie, bas ift der ganze Abschluß, soweit ich zurückblicke. Nichts gebaut, im Grunde genommen." "Und" — sett er hinzu — "auch nichts geopfert, um zum Bauen zu kommen." Er ift doch in der Aleinlichfeit und Enge und Mittelmäßigkeit steden geblieben, weil, um ohne Glauben und ohne 3deal, wie die Mortens= gards, die Menschheit in seinen Dienst zu zwingen, indem man ihr zu dienen scheint, nicht nur der eiserne Wille und die Rücksichtslosigkeit notwendig ift, sondern auch der echte Wikingertrot und ein robustes Gewisses, das sich mit Lachen und ohne Reue auch über Leichen den Weg bahnt. Aber Harvard Solneß ist kein Übermensch. Er steht nicht jenseits von Gut und Böse, er leidet unter der Schuld und unter der Reue. Er sehnt sich zugleich nach neuer Schuld und hat doch nicht den Mut dazu.

Aus der Vergangenheit, die er unter die Füße stampft hat, hat er eins mit in die neue Welt gebracht, ein fränkliches Gewissen. Und zu der Reue über die alte Schuld und zu der Angst vor einer neuen. kommt noch als Drittes hinzu, die Furcht vor denen, die stärker sind als er, vor der Jugend, die ihm auf den Fersen sitt, vor einer jungen, radi= kalen Generation, die nicht nur mehr kann als er — Ragnar Brovik — und die zugleich als Rächer auftritt für die schwächeren Nebenmänner, die er, als er jung war, mitleidlos aus dem Wege geräumt hat, sondern die auch nicht beschwert ist mit all dem moralischen Ballast, der ihm noch anhängt, die gar keine Furcht hat vor den Unholden in der eigenen Bruft, die frei und wild ist, wie ein Raubvogel, und die nichts anberes sein will: "Warum sollt ich nicht auch auf Raub aus= gehen. Die Beute an mich zu reißen, zu der ich Luft habe? Wenn ich sie nur packen kann mit meinen Krallen. Und die Oberhand behalten" (Hilde); vor der Jugend, die ein "robustes Gewiffen" hat, für die "Bflicht" ein "häßliches garstiges Wort" ift und die es "albern" findet, "daß einer nach seinem eigenen Glück nicht greifen darf. Nach seinem eige= nen Leben nicht; bloß weil jemand dazwischen steht, den man fennt."

Aber zugleich ist in dieser Jugend, vor der er sich fürchtet, "die bereit steht um bei ihm anzuklopfen und dem ganzen Baumeister Solneß den Garaus zu machen", auch ein Element vorhanden, das eine wunderbare, unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn ausübt: das Ungebrochene, Frische,

Grade, frei in die Sohe Strebende, das ihr aus den Augen lacht, das zu freudiger That brängt. Und diese Jugend, die er in all seiner Angst vor ihr, "doch im Grunde so sehn= lich herbeiwünscht", ist es gerade, die mit einer Forde= rung, die er, die die ältere Generation nicht erfüllen kann, an ihn herantritt. Die Jugend (Hilbe) fnüpft nicht an an die Mannesarbeit der älteren Generation — die ist ihr gleichgültig, bedeutungelos -; fie fordert von der älteren Generation die Einlösung von Bersprechungen, die jene in der Jugend gegeben. Nicht die Erbauer von nütlichen Beimftätten für die Menichheit, die in der Niederung hausen, imponieren ihr, sondern die, die hohe, hohe Türme bauten, von denen man frei und und weit ins Land sehen, und Himmel und Erbe in einem Blick in ihrer Größe und Schönheit umschließen und erfassen fonnte. Die Jugend, die träumt von einem Schloß, "das hoch oben liegen foll. Und frei nach allen Seiten bin, fo daß ich weit hinausblicken fann, weit hinaus. Und darauf ein ungeheuer hoher Turm. Und ganz oben auf dem Turme ein Söller." Auf dem will fie fteben, frei von Schwindel und Furcht, "und die andern ansehen, die, die Rirchen bauen und die Beimstätten für Mutter und Vater und die Rinder= schar". Und dann da oben, da wird erft das "herr= lichste" gebaut; das Neue, das das gemeinsame Werk ift der Alten, die umstürzten und der Jugend, die auf ihren Schultern steht.

Aber diese Forderung, die die junge, in Hilde Wangel versförperte, Generation stellt, ist die ältere einzulösen nicht mehr fähig. Sie kann weder mehr Kirchtürme bauen wie die Borsschren, noch den neuen Bau aufführen, der den weiteren Blick giebt. Sie leidet an Schwindel, sie hat in den niedern Regionen der ideallosen Alltagsarbeit es verlernt, da droben sicher zu stehen. An dem Bersuch, der warnenden Stimme im Innern zum Trop, das Bersprechen der Jugend einzulösen, geht sie zu Grunde.

Die Jugend aber sieht in diesem Augenblick nur, daß der Wille da war, wieder in die Höhe zu streben, auch in diesem Abgestürzten sieht sie nur den, der doch noch dis zur Spiße kam. Und so ist und bleibt der, der spät wieder zu den Idealen seiner Jugend, die auch die ihrigen sind, sich zurücksgesunden, ihr Führer, ihr Vorbild, "ihr Baumeister".

Der Kampf zweier Generationen um eine neue Weltanschauung, Zerstörung und aufdämmernde Hoffnung und Ahnung eines neuen Baues von reinen starken Händen in der Zukunft, dargestellt in einem Menschenleben, das ist die Tragödie des Baumeister Solneß.

Jeder derartigen Übersetzung des Symbolischen, wie ich es hier versuchte, haftet eine gewisse Trockenheit, etwas Schematisches an. Um die ineinanderlausenden Fäden des eigentlichen Gewebes zu zeigen, muß man zu viel auslösen, zerstören, zu viel erklären. Und immer bleibt außerdem noch ein Rest, der nicht so rein aufgeht. Bild und Vorstellung decken sich nicht allemal; manche nebensächlicheren Beziehungen fallen, ebenso wie die Erklärung einiger zweisellos vorhandenen Widersprüche, ganz aus. Trotzem glaube ich, daß diese Übersetzung im wesentlichen den Gedankeninhalt der Tragödie wiedergiebt.

## X. Klein Enolf.

Durch die strenge und doch in der großen Linienführung anschauliche Symbolik hat der "Baumeister Solneß" eine innere Geschlossenheit und zugleich dramatische Überzeugungskraft ershalten, die sonst in den Worten des alternden Ihen nicht für jedes Auge zu erkennen ist und deren Mangel sie vor allen Dingen auf der Bühne nicht recht hat heimisch werden lassen. Wenn trozdem auch der "Baumeister Solneß" über vershältnismäßig spärliche und gedämpste Erfolge nicht heraussgekommen ist, so lag das wohl an der Verwendung des Symbolischen überhaupt, dessen Sprache zu verstehen nicht nur eine gewisse ästkeisische Vordisdung, sondern auch eine Vertrautheit mit der Gedankenwelt gerade dieses Dichters erforderlich ist, wie sie einem Durchschnittstheaterpublikum, geschweige denn einem Premierenpublikum nicht zur Versfügung steht.

Weniger verständlich erscheint diese Sprödigkeit gegenüber dem zwei Jahre danach, 1895, erschienenen Schauspiel "Klein Cholf". Denn allerdings tritt in ihm, zu Anfang namentlich, jene Verschleierung der Thatsachen durch das Symbolische, jenes Spielen mit geheimnisvollen Formeln und Vildern, mitten in einer an und für sich durchaus realistischen Handlung, die in der "Frau vom Meere" so verhängnisvoll wirkten, wieder mehr zu Tage; je weiter aber sich die dramatische Handlung aus den Charafteren entwickelt, offenbart dieses Werk des Alters eine Reihe von neuen, überraschen= ben Zügen, die, sollte man meinen, gerade ihr Sympathien auch in den Kreisen erwecken mußten, die sonst den Proble= men Ibsens gegenüber sich gleichgültig oder schroff ablehnend verhalten. Daß dies nicht eintrat, hat seinen Grund zum Teil wohl in jener brutalen Voreingenommenheit des Urteils. die gerade in jenen Kreisen zu Hause ist, die sich nicht die Mühe nimmt, auf Grund neuer Prüfung neuer Werke die Stellung, die auf Grund früherer Eindrücke einem Dichter gegenüber einmal eingenommen wurde, zu revidieren und zu berichtigen, zum Teil allerdings auch wohl darin, daß gerade "Rlein Epolf" an die, nicht minder große, Masse des Bubli= fums, die auch durch die genialste, fünstlerische Behandlung über einen an und für sich heifeln Stoff nicht hinwegkommen fann, der die Brüderie den Kunftgenuß lähmt, besonders große Anforderungen stellt, denen sie sich diesmal um so weniger gewachsen erwies, als man gerade in dieser Hinsicht von Ibsen sich keiner besonderen Überraschungen vermuten war. Und dabei bietet, wie gesagt, gerade "Rlein Epolf" bem, der nur zögernd und mit Vorbehalt zu einer objektiven Würdigung der fünstlerischen Versönlichkeit Ibsens sich durch= ringt, eine Reihe von wirklich freudigen Überraschungen, so ernst und so grausam auch das tragische Problem gepackt und durchgeführt ift.

Die landschaftliche Stimmung spielt bei Ihen häusig eine große Rolle; die Natur antwortet bei ihm mit ihren Farben und Tönen auf die Menschenlaute und Schicksale, die wir in ihren Bannkreis anklingen hören und sich vollziehen sehen. Ich erinnere nur an die grauen Nebelschleier in den "Gespenstern" und die wechselnden Landschaftstim»

mungen und sbilder in der "Frau vom Meere" und im "Baumeister Solneß".

"Alein Eyolf" beginnt in der Morgenfrühe eines warsmen Sommertags, und endet am späten Sommerabend mit klarem Himmel. Für den dazwischen liegenden zweiten Akt heißt es: "Das Wetter ist bleiern und regnerisch, mit treibenden Nebelwolken." Das deutet von vornherein auf eine Katastrophe im ersten Akt, auf Kämpfe und Verdüstesrungen im weiteren Verlauf, auf Bestiedung und Abklärung am Ende.

Je älter Ibsen wird, defto mehr gewinnt man den Gin= druck, daß in jedem Drama, abgesehen von dem besondern dramatischen Konflikt, den es behandelt, und von der jeweiligen symbolischen Deutung, die er den einzelnen thatsächlichen Borgängen giebt, das Drama als Ganzes Abbild gewiffer Borgange und Wandlungen seines eigenen Lebens wird, vielleicht ihm felbst gar nicht klar bewußt. Und so leuchtet durch die Schickfale und Wandlungen von Alfred Allmers und Frau Rita das Bild einer großen Lebensfrije hindurch, die fich in Ibsens Innern im Laufe eines Jahrzehntes abgespielt und ausgespielt hat. Alle die Gewalten und Ge= fahren, mit benen diese beiden Menschen gefämpft und unter benen sie gelitten haben, sie haben auch in seinem Leben eine Rolle gespielt. Aber mahrend, abgesehen von der Scheinlösung in der "Frau vom Meere", er bisher nie für die Schicffale feiner Geftalten, die Trager feiner Gedanken einen harmonischen Ausgleich zwischen Wille und That und Pflicht und Neigung zu finden versucht, richtiger vermocht, während er immer über dem Zittern einer ungelöften Diffonang den Vorhang fallen ließ, weil er selbst noch von der Dissonanz beherrscht war, erklingt hier in "Alein Epolf" zum ersten mal, nach ftürmischem Tagwerf wieder ein wirklich friedevoller Schlußafford, der gleich weit entfernt von müder Resignation,

wie von blasser Schönfärberei ist. Mit seiner Generation und für seine Generation hat er sich aus den Trümmern seiner alten Ideale ein Floß gezimmert, auf dem er nun im Abendschein auf geglättetem Meeresspiegel dem letzten Ziele vertrauend und hoffend entgegensteuert.

In der ganzen Reihe der Ibsenschen Dramen, die wir bisher beleuchtet haben, giebt es keines, das so reich an schroffsten, schrillsten Dissonanzen wäre, wie "Rlein Eyolf", aber auch keines, was eine so reine und schöne Auflösung von innen heraus böte wie "Klein Eyolf". — Diese Leistung erscheint um so bewunderungswürdiger, als Ibsen hier, zum erstenmal seit Jahren, mit der ihm eigentümlichen, und von ihm zur höchsten Vollendung ausgebildeten Technik, des analytischen Dramas gebrochen und gerade sein vielsleicht am tiessten empfundenes Drama aufgebaut hat auf einer vor unseren Augen sich vollziehenden Katastrophe, die den Ausgangspunkt bildet für eine vor unsern Augen sich vollziehende innere Wandlung und Entwicklung der Charaktere.

In allen bisherigen Dramen Ibsens sind die Charaktere an und für sich fertig, ehe das Drama einsett. Sie erschließen sich uns in einer bestimmten Situation, unter dem Zwang einer bestimmten, durch Voraussetzungen, die lange vor Beginn des Stückes liegen, festgelegten, wie ein eingestelltes Uhrwert ablausenden Handlung. Das ganze Interesse ist darauf konzentriert, durch die Handlung, in der sie vor uns erscheinen, den Kern ihres Wesens zu enthüllen, nicht zu entwickeln. Auch wo, wie in "Nora" scheinbar eine Wandlung des Charakters vor unsern Augen sich vollzieht, ist das eben nur Schein. Der Charakter Noras ist völlig fertig im Augenblick, wo das Stück beginnt. Die einzige Gestalt, die dem zu widersprechen scheint, ist der Charakter Ellidas in der "Frau vom Meere". Hier ist thatsächlich ein anderes Versahren eingeschlagen, aber wie ich

glaube nachgewiesen zu haben, mit so einem glücklichen überzeugenden Erfolg, daß man hätte versucht sein können, gerade danach die Grenzen von Ibsens dramatischer Technik abzustecken. Wie voreilig das gewesen wäre, beweist eben "Klein Epolf".

So viele und so bedeutungsvolle Voraussetzungen des dramatischen Konflikts, dessen Knüpsung und Lösung den Kern der vor unsern Augen sich abspielenden Handlung absgeben, auch in den vor Aufgang des Vorhangs liegenden Besgebenheiten enthalten sind, so setzt hier doch das Drama nicht erst mit der Katastrophe ein, mit dem letzten Akte in einem Menschens oder Familienleben, sondern mit der Peripetie, die der Katastrophe vorausgeht; oder richtiger vielleicht, es setzt allerdings mit einer vor unsern Augen sich vollziehenden Katastrophe ein, die aber die durch die Ereignisse der Vorsfabel geprägten Charastere einen Umschmelzungsprozes wäherend der Handlung durchmachen läßt.

Vom Standpunkte der dramatischen Technik ist das hier von Ibsen eingeschlagene Versahren insosern noch ganz besonders interessant, als es sich hier um ein tragisches Konstliktsmotiv handelt, das er bereits früher, da aber als ein sekundäres, in seiner alten Weise als vor Beginn der Hand lung liegend uns analytisch nahe gebracht hat — ich meine im "Baumeister Solneß" den Tod des Kindes und seine Wirskung auf das Verhältnis der beiden Gatten zu einander. — Wan gewinnt den Eindruck, als ob er durch die Versezung dieses Motivs in "Klein Gyolf" an die erste Stelle von innen heraus gezwungen worden sei, mit seiner herkömmlichen Technik zu brechen, um die dramatisch fruchtbaren Keime des Motivs zur Entsaltung zu bringen. Eine Beobachtung, die mir für die geheimen Gesetze dramatischer Technik überhaupt bedeutungsvoll erscheint.

Aber auch in anderer Hinficht ift gerade das Drama ein Libmann, Ibben.

Probierstein für Ihsens technische Meisterschaft, weil er hier in die, auf die Entwickelung der beiden Hauptcharaktere Allmers und Rita abzielende, dramatische Handlung eine zweite, nur auf Erschließung zweier Charaktere durch die allmähliche Entschleierung einer in der Borfabel enthaltenen Begebenheit hinauslausende Handlung — in dem Berhältnis Allmers zu Alsta — kunstvoll aber nicht künstlich verslochten hat.

Beide aber behandeln dasselbe Problem; das Problem, das Ibsen öfter und lebhafter beschäftigt hat, als irgend ein anderes, das auch in den Dramen, in denen es nicht den Angelpunkt bildet, um den fich alles dreht, eine Rolle spielt: die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, eine Che, die keine Kameradschaft ist, und eine Kameradschaft, die aus sozial=rechtlichen Gründen feine Che werden fann. Rur die Che, die zugleich Rameradschaft ift, d. h. die auf gleicher Ge= finnung, völliger Übereinstimmung über die Lebensziele beruht, und in der auf beiden Seiten der Wille und die Rraft vorhanden ift, einander ohne Vorbehalt zu geben, was ein jeder besitzt und von einander zu nehmen, was einem jeden fehlt, hat eine sittliche Berechtigung, nur sie hat die Fähig= feit, auch in sozialer Beziehung den höchsten Zweck der Che zu erfüllen, d. h. einer neuen Generation das Leben zu geben und in gemeinsamer Arbeit diese neue Generation mit den geistigen und sittlichen Kräften auszurüsten, die sie braucht, um in den Kämpfen des Lebens zu bestehen.

Die She von Alfred und Rita Allmers beruht auf anderen Grundlagen. In beiden schlummern Kräfte, die richtig geleitet und richtig ergänzt, Großes und Gutes zu wirfen vermocht hätten, die aber in ihrer Vereinigung und grade durch ihre Vereinigung ausarten. Der ideale, aufs Höchste gerichtete Sinn Alfred Allmers verliert sich an der Seite dieser Frau, die er aus einem Gemisch von fühler Berechnung und aufswallender Sinnlichseit genommen, nachdem der erste sinnlichse

Rausch verflogen, da er für seine Interessen bei ihr von vornherein kein Verständnis voraussett, in einem trägem Traum= leben, in der Vorstellung hoher Lebensziele, die nie wirklich wer= ben. Die warmblütige Menschlichkeit Ritas hingegen, die in ungebändigter Thatenluft glüht und blüht, verzerrt sich in der Gemeinschaft mit diesem temperamentlosen Träumer, der fein Auge und fein Dhr für die nach Befreiung aus dem Triebleben zu höherem Menschentum aufstrebende elementare Urkraft dieser vollsaftigen Natur hat, der ihr gedankenlos auch noch den letten Salt, ihren Kinderglauben, zerftört hat, ohne ihr einen Ersat dafür zu bieten, zu einer brutalen, zügel= losen Sinnlichkeit, die wie ein fressendes Feuer auch die letten schwachen Stüten, die den Bau ihrer Lebensgemeinschaft trugen, zerftort. Denn das sinnlich Animalische, das ihn zuerst in ihre Arme getrieben, wird für den Mann, nachdem die erfte Illufion dahin, geradezu zu einem Gegenstand des Widerwillens und Grauens, das ihn von ihr fernhält.

Mus einer folchen Lebensgemeinschaft kann feine gefunde Nachkommenschaft erblühen. Das Kind, dem sie das Leben giebt, fommt zwar gefund zur Welt, wird aber, noch ehe es zum Bewußtsein des Lebens erwacht, durch Schuld der Eltern zum Krüppel: Rlein Epolf, der infolgedessen nicht ichwimmen fann wie die andern Kinder und doch, noch ahnungslos über seinen wahren Zuftand, sich hinaussehnt in den Rampf; ber jo gern "lernen möchte, Soldat zu werden". Und jo erliegt diefes Rind, das dann auch, ein Symbol einer Beneration, die ohne Waffen, d. h. ohne die Grundlage einer festen Lebensanschauung, auf den Kampfplatz geschickt, keiner Aufgabe gewachsen ift, wehrlos der ersten Gewalt, die als etwas Reues und Rätselhaftes zugleich in sein Leben tritt. Die bamonische Anziehungsfraft des Graufigen, mag das Grauen auch der Wahnwiß selbst sein, verkörpert in der Erscheinung ber Rattenmamfell, greift in das Leben diefer Jugend, ber

die Unterscheidungsmerkmale für die wirklich großen und treibenden Mächte im Leben sehlen, der im Geheimnisvollen, im Spannenden an sich der Kern des Lebens zu liegen scheint, mit grausamer, unbarmherzig zupackender Hand ein, reißt sie mit sich fort und vernichtet sie als wehrloses Opfer.

Wir sehen also, wie mit dem Problem der Lebens= gemeinschaft von Mann und Frau hier auch das andere, Ibsen so ftark beschäftigende, der Arbeit der Generationen für einander und der Kampf der Generationen miteinander verschlungen ist; und zwar hier in der Katastrophe Klein Epolfs, so fehr fie sich als ein realistisches persönliches Er= lebnis in dem Dasein Rita und Alfred Allmers erweist, vorwiegend symbolisch gefaßt und mit symbolischen Darstel= lungsmitteln durchgeführt. Aber auch das scheint auf eine tiefere allgemeine Symbolik hinzuweisen, die über das perfönliche Unglück im Allmerschen Hause hinausgeht, daß Alfred Allmers gerade in dem Augenblick, wo ihm der Sohn ent= riffen wird, in der Ginsamkeit zu der klaren Erkenntnis feiner Lebensaufgabe als Erzieher der fünftigen Generation, sich durchgerungen hat. Er glaubt frei geworden zu sein vom Egvismus, indem er in der Ginsamkeit die eigenen Ansprüche an das Leben begrub. Das Buch von der "Berantwortung", an bem er Jahrelang arbeitete, während er für die Verantwortung, die ihm das Dasein seines Kindes auf die Seele legte, kein Berftändnis hatte, ift in diefer stillen Abrechnung des Mannes, wie einst Ulrik Brendels Buch 1), wie ein Phantom in den Lüften zerronnen, und vernichtet, ehe es da war: "Ich will versuchen hineinzuleuchten in all die reichen Möglichkeiten, die in seiner Kinderseele dämmern. Alles, was er an edlen Reimen birgt, will ich zum Wachstum bringen — es foll Blüten treiben und Früchte tragen . . . Ich will ihm

<sup>1)</sup> Ühnlich auch Eilert Löfborgs Buch.

helsen, seine Wünsche in Einklang zu bringen mit dem, was er erreichen kann. Denn so weit ist er jetzt noch nicht. All sein Dichten und Trachten ist auf das gerichtet, was sein Leben lang für ihn unerreichbar ist. Ich aber werde das Glücksgefühl wachrusen in seinem Gemüt."

Aus diesen Worten spricht ein Schuldbekenntnis und zugleich ein Zukunftsprogramm einer Generation, deren Selbstanklagen wir auch im "Baumeister Solneß" hörten, die, zu einseitig darauf bedacht, für sich und ihre persönlichen, geistigen und sittlichen Bedürfnisse sich das Leben zu bauen, über dieser Sorge für das Nächstliegende es versäumt hat, die Blicke in die Höhe und in die Weite zu richten, es versäumt hat, dafür zu sorgen, daß an Stelle des alten Hauses, das ihr nicht mehr genügt, ein neues kommt, das Licht und Luft und Beswegungsfreiheit bietet und Schut vor Unwetter für die Menschheit der Zukunft.

Aber indem Allmers, wie er fich und andere glauben machen will, dem Gesetz der Umwandlung gehorchend, hier= mit eine höhere und beffere Lebensanschauung verfündet, ift er in Wirklichkeit mindeftens in einer schweren Selbft= täuschung befangen, was die Selbstlofigfeit seines Entschlusses betrifft; und er vergißt zugleich, daß nicht nur an dieses Rind, deffen Schickfal er in die Sand nehmen will, jondern auch an ihn selber noch ein Wesen ein Anrecht hat, das er nicht so ohne weiteres abschütteln und aus seinem Leben ausicheiden fann. Das ift Frau Rita, die er zur Frau ge= nommen hat, weil fie auf feine Sinne Gindruck machte und weil fie die "goldenen Berge" befaß, die ihm und der ge= liebten Schwefter ein forgenloses Dafein in seinem Sinne gu verbürgen ichienen. Das Bedentlichste aber ift die bewußte Selbsttäuschung, zu beren Beschönigung er die Formel vom Gesetz der Umwandlung sich aufgreift. Nicht die Alarheit über seine nächste Pflicht, sondern die Klarheit über sein Un=

vermögen, das, was er bisher für seine Lebensaufgabe geshalten, zu lösen — die Vollendung des Buches über die Verantwortung — hat ihn "umgewandelt". Und wenn daher es zunächst als eine unverdiente Grausamkeit des Schicksals ersicheint, daß ihm gerade in diesem Augenblick das Kind, für das er sein Leben einsehen will, entrissen wird, in Wirklichskeit trifft ihn der Schlag nicht unverdient, nicht unverdienter als die Mutter, die, weil sie glauben muß, daß es die Sorge um das Kind ist, die den Mann blind und gleichgiltig für ihr heißes Liebeswerben macht, dem eigenen Kinde den Tod wünscht; und die für diesen Frevel, durch die dem Wort auf dem Fuß folgende Erfüllung gestraft und auf den Tod verswundet wird.

Für den Durchschnittspsychologen, ja auch noch für den Ibsen in den "Stützen der Gesellschaft", würde eine solche Katastrophe vielleicht genügend erscheinen, um über den Trümmern des zusammengebrochenen Glücks die Hoffnung eines neuen Lebens, in dem die kinderlosen Eltern in dem Gedanken an das Verlorene sich selbst wieder= und zusammen= sinden, aufdämmern zu lassen.

Aber Ihsen hat sich durch die gemeinsame Schuld, die jene beiden, so lange das Kind lebte, verhältnismäßig leicht trugen, die aber nun, wo es ihnen unwiderbringlich entrissen ist, ihnen aus jedem Erinnerungsbild — greisbar in der kleinen Krücke — in Träumen entgegentritt, aus den großen offenen Kinderaugen mit vorwurfsvollem Blick sie anstarrt, diesen besquemen Ausweg selbst verdaut. Mann und Frau müssen jeder für sich in trostloser Berzweiflung und Einsamkeit mit sich, mit ihren wilden, selbstischen Gelüsten und Begierden, die trogalledem noch lebendig sind, kämpsen auf Tod und Leben, müssen aus den Truggespinsten von eitler Selbstbespiegelung und weichlichem Schmerzkultus sich herausarbeiten, müssen in heißem, erbitterten Kampse miteinander die tiefsten Tiefen

ihres Empfindens aufrühren, und mit einer weder Scham noch Mitleid kennenden Unerbittlichkeit eins dem andern in die verborgensten Winkel des Herzens ohne Erbarmen hineinleuchten, ehe sie innerlich frei werden.

Es ift vielleicht das Peinlichste und Erschütternofte, was je ein Dichter bramatisch zu gestalten gewagt hat, das was er aus dieser Che und mit erleben läßt; und zwar nicht nur bas, was er seiner Gepflogenheit nach uns aus Vorgängen ber Vergangenheit mehr oder minder deutlich erraten läßt, sondern gerade das, was wir als Gegenwart mit ansehen und mit anhören. Eine grenzenlose Trauer, eine grenzen= lose Hoffnungelosigkeit, eine maßlose Bitterkeit schreit und schrillt aus den Worten, die wir hören. Wir sehen eben zwei Menschen, die allen festen Boden unter ihren Füßen verloren haben, die nichts mehr ihr eigen nennen können, nicht einmal ihre eigenen Gefühle: "Wenn es sich fo verhält, wie du meinst, dann haben wir zwei unser eigenes Rind niemals besessen." "Nein nicht ganz, die Liebe war nur halb dabei." "Und doch trauern wir jest so bitterlich um ihn." "Ja, ift das nicht sonderbar? Co zu trauern um einen fremden fleinen Jungen."

Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste und Bitterste, was zur Aussprache kommt.

Manchmal glaubt man Noras Stimme zu hören, aus ihrer letzten Unterredung mit Helmer. Aber die Dissonanzen sind hier viel schriller, weil diese beiden Menschen hier, so verschieden geartet sie sind, im Grunde doch einander ebenbürtig sind. In ihnen beiden ist Etwas, das alle Schuld gegeneinander und alle Schuld miteinander, das alle niedern Triebe und alle unklaren und unlauteren Leidenschaften und Gesinnungen nicht zu ersticken vermögen, das sich emporringt zum Licht und zur Freiheit selbstloser Hingabe an das Gute. Und darum sinden sie beide den Weg zu einander,

finden den Frieden und finden die Kraft, "erdgebunden" wie sie beide sind, aber auch "mit Himmel und Meer ein wenig verwandt" miteinander zu leben.

Das Gesetz der Umwandlung vollzieht sich an ihnen unter Qualen. "Denn es ist auch wie eine Art von Geburt" (Rita), aber zugleich und mehr noch "eine Auferstehung, ein Übergang zu einem höheren Dasein."

Die Veranschaulichung dieses Wandlungsprozesses ift ia das eigentliche Problem des Dramas, aber nicht vorgeführt in Gesprächen, sondern in einer Reihe von inneren Erleb= niffen der Beteiligten, in benen der große Enolf (Afta) auch für sich einen bittern Entsagungskampf kämpfend, die beiden, die der kleine Enolf für immer zu trennen drohte, wieder zu= sammenführt. Reine theatralische Phrase oder Pose stört biefen feelischen Seilungs= und Läuterungsprozeß. Wir glauben es zu fühlen, zu sehen, wie die arme "erdgebundene" Rita, die es eigentlich nicht Wort haben will, daß sie "auch mit Himmel und Meer ein wenig verwandt ift", durch den aus dem großen Leid aufblühenden Glauben des Mannes an ihre edlere Natur in das befreiende Bewußtsein einer höheren Berantwortlichkeit hineinwächst, und wie das Wort, das ihr früher als ein Schreckgespenst verhaßt war, für sie ein neuer lebendiger Begriff nicht nur, sondern ein Halt wird, an bem fie sich aufrichtet. So ist der Entschluß, den fie faßt, für die verkommenen Kinder zu forgen, ihnen ihr Leben zu weihen, wohl eine Eingebung des Augenblicks, aber, weil er aus einer neuen, erkämpften Lebensanschauung herausgeboren ift, wurzelfest. Und der Mann, der in der Einsamkeit vergeblich ben Weg suchte, und sich in Worten und Vorstellungen ver= lor, er steht neben ihr auch auf festem Boden, auch ihm ist bas Wort That geworden im Kampfe mit dem eigenen Ich, wunschlos, aber nicht hoffnungslos. Das Kind ihrer Jugend ift tot, die Geliebte seines Herzens für immer verloren. Und

doch geht er in diesem Augenblick hin und hißt die Fahne, die halb Mast wehte, bis zur Spize:

"Ein schwerer Arbeitstag steht uns bevor."

Aber die beiden kennen keine Furcht. Denn ihr Blick ist rein und klar emporgerichtet "nach oben, zu den Gipfeln hinauf. Zu den Sternen. Und zu der großen Stille."

Ich kenne keinen ergreifenderen und versöhnenderen Ausklang einer so aus dem verborgensten Seelenleben geschöpften Tragödie, als dies letzte Wort des Mannes, und die schlichte Antwort der Frau, mit einem Händedruck: "Ich danke Dir!"

## XI. John Gabriel Borkman.

Wie ein klarer, sonniger Herbsttag klingt "Alein Gyolf" aus. Schon hat die Sonne den Höhepunkt überschritten, schon haben die Rosen abgeblüht, und der erste Sturmwind schon manchen zarten Zweig und manche Blüte geknickt, aber noch sind die schaffenden Naturkräfte lebendig, und im späten Glanz reisen die letzten Früchte hoffnungsvoll der Ernte entgegen. Durch all die Melancholie des sterbenden Sommers glüht es noch wie ein letzter Widerschein von Sehnsucht und Hoffnung auf neues Leben, das im Schoß der Zukunst schlummert, auf einen neuen Frühling, der das scheinbar Tote wieder lebendig macht.

An einem Winterabend beginnt und schließt die Tragödie des Alters "John Gabriel Borfman". In tiefer, verschneiter Einsamkeit unter einsamen, hoffnungslosen Menschen, die mit dem Leben fertig sind, zu denen nur zuweilen als einziges Zeichen des draußen noch pulsierenden Lebens fernes Schlittengeläut hereinklingt, sucht die Schuld und die Anklage und die Reue Vergeltung und Gehör. Gespenster von weit zurückliegenden Thaten und Vergehungen schweben und schleichen durch die öden Räume des einsamen Herrensitzes und reden zu Gespenstern. Auch die in Fleisch und Bein noch darin umherwandeln, sind Gespenster, sind längst tot, ohne es zu wissen. Die Gesellsschaft, das Leben da draußen ist über ihre Pläne, ihre

Hoffnungen längst zur Tagesordnung übergegangen, hat fie begraben, und ihre Persönlichkeiten gleichgiltig aus= geschaltet aus ben eigenen Lebenszielen und Planen. Sie aber ahnen nichts davon. Und so spinnen diese Lebendig= toten mit unheimlicher Geschäftigkeit und in tödlichem Saß und Born gegeneinander Bespinfte und Faben, die nur fie selber verstricken, und schmieden Waffen, die nur fie felber verwunden. Und merkwürdig genug, wenn wir nun unter fie treten, wenn wir unter dem verblichenen Glanz des alten Gartenzimmers die alte Frau Borkman mit den ftrengen, ftarren Zügen reden und träumen hören von der großen Mission ihres Sohnes, der ihr ganzes Leben gegolten — "so hoch zu steigen und so weit über das Land zu glänzen, daß fein Mensch mehr ben Schatten sieht, ben sein Bater auf mich geworfen hat und ihn" - von dem "Denkmal, das sie über dem Grabe John Gabriel Bortmans errichten will, das alles Dunkle verdecken foll, das einmal war; und vor den Augen der Menschen Bergessenheit breiten soll über John Gabriel Bortman"; von dem Sohn, "der ein Leben führen foll in Reinheit und Sobeit und lichtem Glang, fo daß feines Baters Leben unter dem Tage getilgt ift aus der Erinnerung ber Menschen", dann ist es uns, als hätten wir das alles schon einmal, wenn auch nicht in so harten, bitteren Worten, gehört, als kennten wir diese Mutter und diesen Sohn, auf den fie hofft; und wir wissen auch, wo es gewesen ist, als wir ihnen zuerst begegneten: an einem dunklen, nebelichweren Regentag, da draußen am Fjord, im Hause des Rammerherrn Alving.

Und wenn wir eben diesen Sohn in grausamer Gleich gültigkeit sich vom Alter, von der Vergangenheit und den Pflichten der Vergangenheit abwenden sehen, wenn wir von ihm hören: "Alles was ihr mir bieten könnt, ihr Alten, ihr Einsamen, all eure Liebe ist mir nichts. Denn ich bin jung. Ich will nichts arbeiten, ich will nur leben, leben

leben, für's Glück" und wenn er dieses Glück in den Armen einer schönen, sinnlichen Frau sucht und findet, so wissen wir auch genau, daß wir das schon einmal erlebt haben. Nur daß damals der Sohn, so lange er gesund war, etwas mehr wollte, als bloß leben, und daß es damals nicht eine vorsnehme Dame war, für deren Besitz er die Mutter preisgiebt, sondern daß sie Regine Engstrand hieß.

Wenn wir aber in den oberen Stock hinaufgehen gum "franken Wolf", zu der gefallenen Größe John Gabriel, der, mit einer ungeheueren Thatkraft und einem nicht minder großen Wagemut in kleine, enge Verhältnisse gebannt, aus dem Widerstand der Beschränktheit und Dummheit sich das Recht zu an sich verbrecherischen Handlungen skrupellos zuspricht, weil sie ja am letzten Ende doch nur der Allgemeinheit zu aute kommen mußten, so glauben wir auch diese kalten, durch= dringenden Blicke schon einmal gesehen zu haben und eine ähnliche Moral, wenn auch mit weniger selbst bewußter Kraft, schon einmal vortragen gehört zu haben im Hause des Konsul Bernick aus dem Munde des Hausherrn. hier ist alles größer, gigantischer, starrer und wilder, bis zum Wahnsinn verzerrt, der das Erz in den Tiefen "singen" hört, unter dem Hammerschlag "vor Freude" — denn "es will ans Tageslicht und den Menschen Dienen" - und der unter bem Zwang der Machtbegierde auch das Liebste kaltblütig unter die Füße tritt.

Und wir kennen auch die Frau, Ella Kentheim, die mit ihm, um ein verlorenes Lebensglück, um "das Berbrechen, das er an ihr begangen und für das es keine Bergebung giebt", "die große Todsünde" rechtet, die Todsünde, "die man begeht, wenn man das Liebesleben mordet in einem Menschen".

— "Du hast alle Freudigkeit in mir als Menschen getötet; zum mindesten alle Freudigkeit in mir als Weib"; — wir haben sie auch schon im Bernickschen Hause gehört und gesehen und

lieb gewonnen, das einsame, alte Mädchen, das die Glorie stillen Heldentums umstrahlt. Damals hieß sie Lona Hessel. Ja auch der sich bescheiden im Hintergrund haltenden schüchternen Greisengestalt, Foldal, glauben wir schon begegnet zu sein; d. h. nicht so sehr ihr selbst, als dem Kreise, zu dem sie gehörte: im Dachzimmer bei den Etdals, unter jenen Existenzen, für die Lebenslüge eine Wohlthat ist; sie gleicht in ihrer kindlichen Herzensgüte und Einfalt, in ihrer bedingungslosen Aufsopferungsfähigkeit zwar nicht den Männern, die dort außund eingehen, wohl aber gemahnt sie von ferne an Etdals Tochter, die die Aufstärung über die Lebenslüge mit dem Leben bezahlt. Doch das nur nebenbei.

Das Seltsame und Eigentümliche an diesem Drama bes Alters ift, daß die Hauptgeftalten ausnahmslos uns anmuten wie Revenants. Es ift wie in den Gespenstern: "das Paar aus dem Blumenzimmer geht wieder um"; die Menschen aus der Vergangenheit sind wieder zu neuem Leben erwacht. Aber — und darin liegt, abgesehen von bereits vorhin Angebeutetem, noch etwas ganz besonderes Grausiges und Unheimliches, fie find nicht wieder gekommen in der Beftalt, in der wir fie zuerst gekannt, d. h. als Menschen, die trot aller Enttäuschungen boch noch mit dem wirklichen Leben verknüpft sind, sondern als Greise, die den Tod bereits in der Bruft tragen und die gleichsam am Rande des offenen Grabes einen letten, er= bitterten Rampf tampfen, wie sie wähnen um die Zufunft, in Wirklichfeit aber um eine tote Vergangenheit. Man wird unwillfürlich an die lette Szene im Fauft erinnert, an die Bufunftsphantafie des Erblindeten: "Wie das Geklirr ber Spaten mich ergött!", mahrend vor feinen Rugen die Lemuren fein Grab graben.

Der Held des Dramas aber gemahnt auch sonst an Faust. In ihm hat der Dichter alle bisher in einzelnen Kraftsanstrengungen seiner verschiedenen, auf halbem Wege erlahmten

Helden entwickelten Züge noch einmal zusammengesaßt zu jenem Typus skrupelloser Verwegenheit, der sich jenseits von Gut und Böse eine neue Weltordnung aufzubauen untersnommen. Sine Raubtiernatur, ein männliches Seitenstück zu Rebekka West, dessen naiver, durch keinerlei Gewissensbedenken je eingeengter Egoismus das Geheimnis seiner Macht und seiner Erfolge war. Er ist das wirklich gewesen, was Bernick sein wollte, in Wahrheit aber nur schien. Und so ist er auch wirklich an dem gescheitert, an dem Bernick gescheitert zu sein behauptete, an der Verständnislosigkeit seiner Umgebung, an der Beschränktheit und Dumpsheit der Verhältnisse, in die ihn das Schicksal hineinversett hatte.

In dieser ihm aufgezwungenen Vereinsamung sind ihm die normalen Maßstäbe für das, was sittlich erlaubt und materiell möglich ist, verloren gegangen. Einer Verwirrung der sittlichen Begriffe, die zum Verbrechen führte, das er burch lange - von ihm nicht als verdiente Guhne einer Schuld, sondern als brutaler Gewaltakt der kompakten Majorität (auch Stockmanns Stimme hören wir bisweilen) empfundene — Rerterhaft bugen mußte, ift in der Ginsamkeit der Belle und in der fie ablösenden Ginsamkeit seines Zimmers eine geiftige Berwirrung gefolgt, aus der heraus er nie wieder den Weg zu einer Verständigung mit den übrigen Menschen und damit zu einer Verwertung seiner, immer noch regen, geiftigen Energie zu finden vermag. Die Zeit der Thaten ift für ihn lange dahin. Wir sehen nur noch in seinem Zustand, in seinen Reden, im Zustand der anderen und ihren Reden, die Reflere seiner einstigen Thätigkeit und können uns danach das Ge= misch von Schöpferkraft und Eroberergrausamkeit, das in John Gabriel Borkman einst verkörpert war, vorstellen. Was wir mit Augen und Ohren unmittelbar von ihm vernehmen, sind Phantasien, sind Träume eines franken Sirns. Wir sehen nur "einen zu schanden geschossenen Auerhahn", der verzweifelt

mit den Flügeln schlägt, und hören von einer Menschenruine das Wort: "Ich komme mir vor wie ein Napoleon, der in seiner ersten Feldschlacht zum Krüppel geschossen worden ist."

Warum er aber die Schlacht verlieren mußte und warum er auch alle folgenden hätte verlieren muffen, nicht durch die tompatte Majorität, sondern durch sich selber, das ist ihm bis zur Stunde noch nicht flar geworben. Go fehr er auch in der erzwungenen Ginsamkeit, wo er sich selbst von der Unklage freigesprochen hat, glaubt ein anderer geworden, über sein früheres Ich hinausgewachsen zu sein — "Das Auge ist's, was die Thaten wandelt. Das neugeborene Auge wandelt die alte That" —, den Grundfehler sucht er auch jest noch an der falschen Stelle. Er wirft sich die Thatlosiafeit der 8 Jahre, die seit seiner Befreiung verftrichen, vor, ohne zu ahnen, daß das, was seine Sand lähmte und ihn zwang sich in Träumen zu verzehren, ein dumpfes Gefühl der Ohnmacht war, der Ohnmacht des nur auf sich allein bauenden und vertrauenden Strebens. Aber gerade in dem Augenblick, wo er tropig seiner Frau gegenüber das Facit aus der Bergangenheit zu seinen Gunften zieht und nur ben einen Vorwurf der späteren Thatlosigkeit will gelten lassen, bligt, durch eine harte Zwischenbemerkung der Frau hervorgelockt, für einen Augenblick die Erkenntnis des großen und unverzeihlichen Rechenfehlers in ihm auf: "Das eben ift der Fluch, daß ich bei keiner Menschenseele je Verständnis gefunden habe . . Bielleicht bei einer ausgenommen. Vor langer Zeit. In ben Tagen, ba ich feines Berftandniffes zu bedürfen glaubte. Sonst später bei gar feiner. Ich habe niemand gehabt, ber voll Wachsamkeit und immer in Bereitschaft gewesen ware, mich zu rufen, mir zu läuten mit einer Morgenglocke, mich wieder aufzumuntern zu fröhlicher Arbeit."

Aber wir wissen es ja von ihm selber, haben es ja aus seinem Gespräch mit Ella erfahren, daß er selbst dies Element,

bas er brauchte, bieses Clement, das Güte des Herzens, Weite des Blickes und Adel der Gesinnung vereinte, dies Clement, das er brauchte, die Hand, die ihn nicht nur stüßen, sondern die auch seine eigenen Hände reinigen und adeln sollte zu zu jener großen That der Besreiung, von der er träumte, und die nur von reinen Händen zu einer That des Segens werden kann, in blöder Verkennung ihres Wertes aus seinem Leben ausgeschaltet und damit nicht nur das edelste Herzin seinen Tiesen verwundet, sondern sich selbst den Lebensnerv gelähmt hat.

Das Graufige und furchtbar Tragische dieser Tragödie bes Alters liegt aber vor allem darin, daß er auch jett zu einer logischen Ausbeutung dieser Erkenntnis sich nicht durch= zuringen vermag und daß er, mit einem Juß im Grabe, trot alledem noch dem Leben den Anteil am Glück, wie er es versteht, d. h. an der Macht über die Menschen, abzutroßen und abzu= fämpfen sich anschickt, daß er weder ein Ohr hat für die Stimmen der Vergangenheit noch für die unerfüllten Bunfche und Hoffnungen, die in einem jungen Geschlecht nach einem Leben im Sonnenschein und in der Freude fich sehnen; und daß es nun sich rächt, daß er weber die Mitlebenden noch die Nachkommenden geachtet hat. Die Gefährtin, die ihn ver= ftand, hat er seiner Selbstsucht geopfert, und die Jugend, die sein Werk hatte fortsetzen können und sollen mit reinen Händen, hat er für nichts geachtet. Und als er sich jett endlich an sie wendet, als er mit der Jugend wieder "von vorn anfangen" will, mit der Jugend und durch die Jugend das Vergangene sühnen will, da ift die einzige Antwort, die von bort zurückschallt, eine kalte Verneinung: "Ich bin jung. Ich will auch einmal leben. Mein eigenes Leben will ich leben."

Wie zwei Menschen aus verschiedenen Welten sehen sich Alter und Jugend verständnislos an. Hier in dem

morschen Körper die Lust zu schaffen, zu arbeiten, aber es fehlt die Kraft, und dort die lebendige sprühende Jugend, die schaffen soll, aber nicht will.

Ein anderes Geschlecht, mit anderen Idealen, und doch im Grunde ihm nicht fo unähnlich. Macht genießen wollte ber Eine, Freude genießen will die Jugend; in der ungebändigten Selbstfucht find fie mesenseins. In der ungebändigten Selbstfucht auch wesenseins Vater und Sohn mit ber Mutter, fo himmelweit ihre Gedanken sonft auseinandergehen, und fo unvermögend fie daher find gemeinschaftlich ju leben. Das vermögen sie aber beshalb nicht, weil sie ein jedes die Menschen und die Dinge, ihre eigenen Ziele und die Ziele ber anderen nur unter dem Gesichtswinkel ihres auf rudfichtelose Erfüllung ihrer perfonlichen selbstischen Zwede gerichteten Willens zu betrachten imftande find; mögen fie ihnen, wie Frau Bortman, auch fo schönklingende Bemantelungen wie "Mission" geben. Sie kommen alle aus den Dunft= freis der persönlichen Wünsche und Gelüste nicht hinaus, und wenn fie dabei, wie Bortman felbst, in die Sohe ftreben, fo ift das nicht die himmelfturmende Rraft, die, wenn es fein muß, auch die eigene Perfönlichkeit opfert und der Bernichtung preisgiebt, um für die anderen in reinerer, freierer Luft ein höheres Leben zu erfämpfen, sondern nur um von der erkämpften Sohe kalt und stolz als Berrscher auf die Tiefe und die Wefen in der Tiefe herabzusehen. Darum muffen biefe Menschen, - zwei vor unseren Augen, den dritten wird über furz oder lang auch fein Schickfal ereilen -, gu= sammenbrechen in dem Augenblick, wo sie sich überzeugen, daß all ihr Ringen umsonst war, und wo ihnen nicht ihr Fehler an fich, wohl aber die Unmöglichkeit, ihren fehlerhaften selbstfüchtigen Willen durchzusepen flar wird; wo ihnen bei jedem Schritt, den fie vorwarts naher dem Grabe thun, die hoffnungslofe Lofung des Alters: "Bu fpat" entgegenschallt,

und durch diesen Lebensrefrain ihnen selbst die Fähigkeit, die eilenden Minuten der Gegenwart noch auszukosten und zu nüten genommen wird. "Du hattest Champagner und ließest ihn stehen!" klingt ihnen in den Ohren.

In diese grausige Dissonanz der Hoffnungelosigkeit und des wüsten Haders mit sich selbst und dem Schicksal klingt aber ein versöhnender, befreiender Klang hinein, nicht, wie in ber alten Tragodie als eine Stimme von oben, nicht nur eine Verheißung, sondern als Verheißung und Er= füllung zugleich. Der ärmste und am schwersten im Leben geprüfte Mensch — denn sie hatte ein Herz voll Liebe und das ward verschmäht, und sie hatte selbstlose Güte und die ward verachtet — das alte einsame Mädchen ist das einzige Wesen, das in diesem Wirrwarr, im stickigen Dunst selbstischer Leidenschaften, nicht nur die Sprache der anderen, die einander nicht verstehen, versteht und ihr Leid — auch das derer, die fie selbst um ihr Leben betrogen haben, - fühlt in tiefftem Erbarmen wie eigenes Leid, sondern auch, mit dem Tod im Herzen, und der unerbittlichen Klarheit über ein durch die Schuld anderer verfehltes und verpfuschtes Leben, den Glauben und die Hoffnung nicht verloren hat an die befreiende und erlösende Macht des reinen, selbstlos aufs Gute gerichteten Willens, und die durch ihr Dasein auch in uns diesen Glauben zur Gewißheit macht.

Der Plat auf der Höhe, von dem sie einst in jungen Tagen mit John Gabriel Borkman voller Ahnungen und Hoff=nungen auf großes Glück in weite, weite Ferne hinausblickte, in das Traumland ihres Lebens, ist zwar im Schnee begraben, und der alte Baum, der dort oben zu ihren Häupten rauschte, ist abgestorben. Aber während ihr einstiger Ramerad den Blick für die Ferne verloren hat, ist in ihrer entsagungsseprüften, tapferen Seele die Hoffnung für die anderen noch nicht gestorben. Dadurch ist sie, die Greisin, jünger als die

Jugend, die nur genießen will, und der sie, so tiese Wunden sie ihr dadurch schlägt, diesen Genuß gönnt, weil auch er zum Leben gehört, und, mit dem Tod im Herzen, gesunder und fräftiger, als der Freund ihrer Jugend, der um des "kalten dunklen Reichs da unten" willen, mit seiner Macht und Herrlichkeit, noch jetzt bereit ist, das Beste in sich zu ertöten und an der Herzenskälte, die er in das Leben anderer hineinsgetragen, schließlich selbst stirbt.

Es ift die Perspektive des Greises, aus der wir hier Menschen und ihre Schicksale vor unseren Augen vorüber= ziehen seben. Anders erscheint feinem Auge jest die Stellung bes Alters und der Jugend zu den Fragen des Lebens, als vordem. Nie vorher ift so schrill und disharmonisch als Parole der Jugend das: Ich bin jung, ich will leben, ich will nur leben, ausgesprochen wie hier. Es klingt die Bitterkeit des Bereinsamenden, der absterbenden Generation herein, und auch die Reue über unwiderbringlich Verfäumtes und Verscherztes. Nicht mehr wie früher hat die Jugend unbedingt recht gegen ein in Vorurteilen erftarrtes und verknöchertes Geschlecht. Der Greis fühlt jest auch ben Stachel gegen sich selber gekehrt und das Gesetz der Umwandlung erweist sich auch an ihm mächtig. Aber doch ist einseitige Berbitterung feiner Seele fremd. Er fann wohl noch nachfühlen mit der Jugend, wenn er auch in der Zwischenzeit ge= lernt hat, auch mit dem Alter anders zu fühlen. Er ift über die Parteien hinausgewachsen, und wenn vormals der Anfläger oder der Verteidiger aus ihm sprach, jest vernehmen wir die Stimme des Richters, der nichts weiter fein will als gerecht und unparteiisch. Aus dem Stimmengewirr einer garenden, nach neuen Zielen und Grundlagen ringenden, im Rampf entgegengesetter Lebensanschauungen sich besehdenden und zersetzenden Zeit, sucht er die großen, tiefen Grundaktorde heraus, um mit ihrer Silfe die Auflösung der durch bas

Leben der Einzelnen schwirrenden Difsonanzen herbeizuführen. Mehr und mehr beherrscht ihn der Wunsch, aus den Kämpfen und Erfahrungen bes eigenen Lebens die Summe zu ziehen, mit der Vergangenheit abzuschließen, und in einem weit ausschauenden Überblick nach rückwärts und nach vorwärts. ungetrübt von Engherzigkeit und Leidenschaft, für sich und für die nach ihm Kommenden eine neue, befreiende Losung zu suchen, oder richtiger vielleicht den Weg zu bahnen zu einer Versvektive des Lebens, aus der die Gegensätze der verschiedenen streitenden Weltanschauungen und die daraus hervorwachsenden Kämpfe zwischen den Geschlechtern und den Generationen für eine Ausgleichung und Verföhnung auf dem wiedererrungenen Boden einer gemeinsamen, neuen Belt= anschauung fähig und reif erscheinen. Aus dieser Grund= stimmung heraus schrieb er jenen merkwürdigen Epilog: "Wenn wir Toten erwachen."

## XII. Wenn wir Toten erwachen.

Ich muß noch einmal an das Wort aus den "Stüten der Gesellschaft" erinnern. "Eure Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Hagestolzen. Ihr seht die Frau nicht." Das war der Ausgangspunkt, von dem aus Ibsen eine Neubildung, eine Verjüngung und Läuterung der morschen, in Vorurteilen und Lüge befangenen Gesellschaft erträumte.

Von den Frauen und der kommenden Generation erswartete er das Heilungswerk, von ihrer gemeinsamen Arbeit die Herbeiführung jenes idealen Zustandes, des dritten Reiches, des Zukunstssymbols, das schon so bedeutsam im "Raiser und Galiläer" aufgestellt worden war. Er sette einen großen Glauben in die unverbrauchte, aus frischen Duellen schöpfende Kraft der Frau für die soziale Arbeit in Gemeinschaft mit dem Manne. Diese Kameradschaft schien ihm die sicherste Gewähr für die Verwirklichung seiner gesellschaftlichen Ideale; wie sehr, zeigt die Beodsachtung, daß alle seine Männer ohne Ausnahme, auch die sprödesten und unsinnlichsten, sich nur in Gemeinschaft mit der Frau start fühlen, daß sie bis hart an die Grenze der Unsmännlichseit schwach erscheinen, wenn die Frau aus irgend einem Grunde sich dieser Kameradschaft entzieht.

Aus einem ähnlichen gläubigen Vertrauen heraus hat Arnold Rubek, als er sein großes Werk "Die Auferstehung"

schuf, gedacht, "fie müßte am schönsten und wunderlieblichsten darzustellen sein als ein junges, unberührtes Weib, das von keines Erdenwallens Erlebnissen entweiht — und aller Flecken und Schlacken ledig - zu Licht und Herrlichkeit erwacht." Aber in den Jahren, die folgten, wurde er weltklug: "Die Auferstehung ward in meiner Vorstellung etwas Umfaßenderes — etwas Vielfältigeres. Der kleine, runde Sockel, auf dem bein Bild schlank und einsam stand, der bot nicht mehr Raum für alles, was ich nun noch hinzudichten wollte." Und so dichtete er hinzu, was er rings um sich in der Welt mit seinen Augen fah. "Ich erweiterte den Sockel, — so daß er groß und ge= räumig ward. Und legte barauf ein Stuck ber gewölbten berftenden Erde. Und aus den Furchen, da wimmelts nun herauf von Menschen mit heimlichen Tiergesichtern — Männern und Weibern, wie ich sie aus dem Leben kannte." Die Frauengestalt ist zwar geblieben, aber etwas zurückgesett, "mehr in den Mittelgrund", und von ihrem Antlit ftrahlt zwar noch "der Schimmer verklärter Freude" aber "vielleicht ein bischen gedämpft, wie's die neue Idee erforderlich machte." Denn nun "drückt das Bild das Leben so aus, wie er es jest sieht".

Selbstverständlich ift Rubek nicht Zug für Zug Ibsen, und das Verhältnis des Vildhauers zu seinem Werke ist ein anderes, als das des Dichters zu der Reihe seiner Werke. Aber ein Stück Selbstbekenntnis hören wir trozdem heraus und fühlen, wie in diesen Vildern ein Kern innerer Erlebnisse eingeschlossen ist; mehr freilich wohl von Erlebnissen, die er im Innern seiner Zeitgenossen mit durchsebt und dann dichterisch zu gestalten versucht hat, als von greisbaren Vorsängen seines persönlichen Lebens. Und wenn wir aus dem "Baumeister Solneß" und mehr noch aus "John Gabriel Borksman" eine Anklage und eine Klage heraushörten, eine Anklage gegen den Mangel an Kraft und Willen und Mut, den die

Generation bewiesen, eine Klage über ein in Verkennung der wesentlichen und höchsten Ziele versehltes Leben, so tritt es uns hier im Bilde entgegen, wenn Arnold Rubet fich felbst dargeftellt hat in der Geftalt "eines ichuldbeladenen Mannes, ber von der Erdrinde nicht gang loszukommen vermag." Die Berförperung der Reue über ein verfehltes Leben. taucht seine Finger in das riefelnde Wasser - um sie rein= zuspulen — und leidet und frummt sich bei dem Gedanken, daß es ihm nie gelingen wird." Und die Anklage, die hier darauf erschallt, die icheinbar so ausgesprochen persönlich ift, fie richtet sich auch hier gegen die ganze Generation in dem einen Wort, das ihm Frene "hart und falt" hinwirft: "Dichter", mit der Erklärung, "weil du ohne Kraft und Willen bift und voll Absolution für alle beine Sandlungen und Gedanken. Zuerst haft du meine Seele gemordet und dann modellierst du dich selbst in Reue und Buße und Selbstanklage - und damit meinft du dann, ift bein Ronto beglichen."

Die Anklage des Seelenmordes, bald mehr bald minder scharf formuliert, haben wir aus dem Munde fast aller Frauen gehört, von Lona Hessel bis zu Ella Rentheim, freilich unter zum Teil sehr voneinander abweichenden Voraussetzungen. Immer aber treffen sie doch in dem einen Punkte zusammen: es ist durch ein Wort oder durch eine Hankte zusammen: es ist durch ein Wort oder durch eine Hankte zusammen: es ist durch ein Bersprechen gegeben worden, und diese Hossmung erweckt, ein Versprechen gegeben worden, und diese Hossmung ift nicht ersüllt, das Versprechen nicht eingelöst worden, weil die Versprechenden entweder das Versprechen von vornherein nicht ernst nahmen oder weil es ihnen hernach an Kraft und Mut gebrach, weil auf halbem Weg der Lebenstrieb in ihnen erstarb, und sie mitten im Leben einen geistigen Selbstmord begingen, indem sie das Veste, was in ihnen war, freiwillig und seig aufgaben. Sie starben ohne es zu wissen und glaubten weiter zu leben, obwohl sie schon lange tot waren.

Wie aber, wenn eines Tages diese lebendig Toten erwachen und zum klaren Bewußtsein ihres Zustandes kommen?
Wenn sie zu spät inne werden, daß sie mit dem vollen Glauben an sich und der Treue gegen sich selber auch die Kraft
verloren haben zu wirken, und vor allen Dingen die Macht
über andere zum Segen, und wenn ihr Ohr wieder hellhörig
wird für die anklagenden Stimmen der durch sie um den
besten Inhalt ihres Lebens, "den Glauben an sich selbst und
die reine Freude am Dasein," Betrogenen? Kommt dann
der wahre Tod und löscht alles aus? oder kommt der Wahnsinn und deckt alles zu? oder wird dies Erwachen der erste
Schritt zu einer wirklichen Erneuerung, zu einer Auferstehung
und Verklärung?

Aus diesen zweifelnden, sorgenden Fragen grüblerischen Alters, das müd auf ein langes Leben voller Enttäuschungen zurückblickt und das im geheimen die Angst schüttelt vor der Sekunde, wo der Zeiger für immer steht, wo es zu spät ist, ist der "Epilog" erwachsen.

"Hier wird sich manches Rätsel lösen, Doch manches Rätsel knüpft sich auch."

Mehr noch als auf irgend eines der vorangegangenen Dramen trifft dies Wort hier zu. Wer Faden für Faden des kunstvollen Gewebes aufzulösen unternimmt, wer jedem Wort und jeder Bewegung der Handelnden die geheime, das hinter verborgene Bedeutung abzulauschen versucht, der wird auf Schritt und Tritt vor Fragezeichen sich gestellt sehen, die ein Vorwärtskommen und ein wirkliches Eindringen in den tiesen Plan fast zur Unmöglichseit zu machen scheinen, die jedenfalls ein so langes Verweilen und zauderndes Erwägen erfordern, daß in diesem Sinnen und Grübeln auch die Konturen der Partieen, die scharf und klar erschienen, wieder verschwimmen.

Was spricht aus den Geftalten? und ist das, was sie

sprechen, wahr? oder nur das Ergebnis einer subjektiven Sinnestäuschung?

Alle diese Fragen scheinen hier doppelt verworren, weil die an und für sich dunkle Symbolik des alternden Ibsen hier noch gesteigert ift durch die absichtliche Verzerrung in die Frate des Wahnfinns. Die Übergangslinien von der fymbolischen Efstase zur willfürlichen Verwirrung des Ausdrucks find unendlich schwer zu finden und festzuhalten. aus wirren Phantasien springt plötlich ein tiefsinniges Symbol heraus, und mitten aus geheimsten Lebensoffenbarungen fichert ein wahnwißiges Gelächter. Das gilt nicht nur für die Außerungen Frenes, auch für die vielbesprochenen und vielgedeuteten Worte Rubets, von feinen Bortratbuften: "Es liegt etwas Verdächtiges, etwas Verstecktes in und hinter diesen Buften — etwas Heimliches, was die Leute nicht sehen können. Nur ich kann es sehen. Und das macht mir innerlich folch Bergnügen. Bon außen zeigen fie jene frappante Ahnlichkeit, wie man es nennt — aber in ihrem tiefften Grund sind es ehrenwerte, rechtschaffene Pferdefragen und ftorrische Efelsschnuten und hängohrige, niedrigftirnige Hundeschädel und gemästete Schweinstöpfe - und blode, brutale Ochsenkonterfeis sind auch barunter". Auch aus diesen Worten grinft ein versteckter Wahnsinn, in der Schöpferfreude an den "hinterliftigen Runftwerfen".

Spricht hier der Dichter selbst über seine eigenen Werke? Es giebt Leute, die das energisch bejahen, und für jede einzelne Tierfraße den Beleg aus den Ibsenschen Dramen ansführen. Meiner Empfindung nach der Gipfel der Verständnissund Geschmacklosigkeit. Rubek gleicht wohl in manchen Jügen Ibsen, ja ihm mehr als irgend eine andere seiner früheren Gestalten, weil er nicht nur ein Kind derselben Zeit ist, sondern auch, ebenso wie Ibsen, ein schaffender Künstler. Aber wenn ich gerade auf einen Punkt vorhin hingewiesen habe,

wo Rubeks und Ibsens Schaffen in eine direkte symbolische Wechselbeziehung gestellt sind, so scheint mir doch gerade daraus hervorzugehen, wie bedenklich und gefährlich es ist für die richtige Erfassung des Sinnes, wenn man beide Gestalten auseinander legt, wie Stempel und Matrize. Rubek ist ungleich mehr Zeitthpus, Generationsthpus, Standesthpus, als Porträt.

Diese große Abrechnung Ibsens mit der Arbeit seiner Generation scheint nicht zum wenigsten deswegen so persönlich, weil er sie, je älter er wird, unter dem Gesichtspunkt des alten Mannes giebt. Dadurch ergiebt sich ein Gegensatz zwischen seiner Perspektive und der überwiegenden Mehrzahl seiner Leser und Beurteiler, vor allem derer, die in der Öffentlichsteit zu Worte kommen.

Bersuche ich, von ängklichen Deutungsversuchen verborgener Nebenbeziehungen, die schließlich nur für den engsten Kreis einer kleinen Ibsengemeinde Bedeutung und Interesse haben, absehend, den wesentlichen Gedankeninhalt, die Duintsessen der Ersahrungen und Anschauungen eines mit dem 19. Jahrhundert alt gewordenen Zeitgenossen zusammenfassend, in großen Zügen wiederzugeben, so stellt sich folgendes Bild uns dar.

Es ift ein Menschheitsdrama und ein Künstlerdrama. Auf dem Haupte des Helden liegt doppelte Schuld, des Künstlers, des Schöpfers, der seinem Ideal untreu ward und dadurch sich selbst lebend zum Tode verdammte, und des Menschen, der in frevelhafter Einseitigkeit, ein höchstes Ziel vor Augen, die nächsten Pflichten nicht geachtet und dadurch das Liebste vernichtet hat. Beide Momente sind — wie das dei Ibsen so häusig vorkommt —, nicht scharf voneinander zu trenenen, das ethische und ästhetische vermischt sich oft; aber troßedem müssen beide Elemente im Auge behalten werden, als bald parallel laufend, bald einander kreuzend, bald zusammensfallend.

Weder als Mensch noch als Künftler hat Rubek sein Wort gehalten. Um die höchsten fünftlerischen Ziele sich rein zu halten, hat er, ähnlich wie Borkman, das sinnliche Leben mit seinen Forderungen und mit seinen Bflichten nichts geachtet und hat durch diesen fünstlerischen Egoismus ein anderes Leben - Frene - gerftort, das er durch feine fünftlerische Berfonlichfeit an fich gelockt hatte, bem er durch die Verkörperung höchster Reinheit die höchste fünftlerische Unregung dankte, das bereit war, geiftig und förperlich in ihm aufzugehen, das er aber durch sprödes Versagen rein menschlichen Gefühls an sich selber irre gemacht und der Berzweiflung preisgegeben hat. Es ift ja nicht blog, wie es aus den Worten der Wahn= finnigen scheinen konnte, nur die sinnliche Leidenschaft gewesen, beren Verjagen das junge, heißblütige Weib so außer sich gebracht hat. Sie hat recht, wenn sie sagt: "Und doch — wenn du mich berührt hättest, ich glaube ich hätte dich auf der Stelle getötet." Es war die Herzenskälte, die von ihm ausftrahlte, das Gefühl, daß feine Zurückhaltung ihr gegenüber feine Tugend, sondern Gelbstsucht fei, das Bewußtsein, daß das Wort von der Herrlichkeit der Welt, die er ihr zeigen wollte, wenn sie vor ihm niederfalle, eine Phrase gewesen, bei der er nur an seine Macht über sie, nicht an die grenzen= lose Liebe, die fie ihm opferte, gedacht, das Gefühl, daß sie für ihn nichts weiter sei, als ein Mittel zum Zweck, ihre Erscheinung in seinem Leben nichts anderes als eine Episode. Daran ift ihre Scele gestorben in Verzweiflung, und die "Tote" hat nun in wilder Rachsucht die Reinheit, die ihr zum Fluch geworden, in wahnsinnigem Taumel zerstört. Und als fie dann vom Tode wieder erwachte, als sie sich selbst wieder erkannte, fich auferstanden fühlte, da hat fie zu dem wilden Schmerz über das Verbrechen, das an ihr begangen worden, den Efel und die Schande gefühlt: "auferstanden, aber nicht perflärt".

Er aber, der ihre Liebe gemordet, um seinen künstlerischen Idealen treu zu bleiben, hat in demselben Augenblick, wo sich die Liebe aus seinem Leben löste, den Glauben an seine künstlerische Kraft verloren. Der Urborn seiner Schöpfung war sie gewesen, diese hingebende Liebe, die er, obwohl er wußte, wissen mußte, daß sie etwas anderes war, nur als Modell verwertete. Sie, die das Leben in Güte und Schönheit darstellte, die die Beseelung dessen in Güte und Schönheit darstellte, die die Beseelung dessen war, was er erträumte, war ausgeschaltet, und damit erstard völlig in seiner Seele die Freudigkeit zum Schaffen. "Nichts mehr hab" ich gesdichtet seit jenem Tage. Bloß so herumgepusselt und modelliert hab" ich."

Die Schuld des Menschen tötete auch den Künftler.

Er hatte geglaubt sie nicht mehr nötig zu haben und ward, da fie ihn verließ, gewahr, daß fie den Schlüffel zu dem Schrein mitgenommen, in dem alle feine Bilderträume verwahrt lagen. Und er, der das Leben nicht geachtet hatte, als es sich ihm darbot, empfand plöglich einen Abscheu vor der Runft, und in der verödeten Seele regte fich ein heißes Verlangen nach einem Leben in Sonnenschein und Schönheit, bas nichts mit seiner Kunft zu thun hatte. Rach einem Lebensgenuß um feiner felbst willen, ohne Weihe und ohne Die Kunst ward ihm zum Spiele mit Fragen, um die Menschen zu äffen. Das war die richtige Stimmung, in der die sinnliche Schönheit der verkörperten materiellen Lebensfreudigkeit Frau Majas ihn überwältigte und in Banden schlug. Von den Höhen der äußersten, frevelhaftesten, fünstlerischen Askese herabgesunken in den Abgrund des blöden Genufidaseins.

Dann kam die Enttäuschung, auch bei ihm, das Erwachen vom Tode, die Auferstehung "ohne Verklärung". Zuserst das deutliche Bewußtsein des Frevels an sich selbst und seiner Kunst; und dann beim Wiedersehen mit dem Urbild

seinft der Urborn seiner Schöpfung gewesen, das Bewußtsein der größten Thorheit und der größten Schuld.

In dem Augenblick aber beginnt für sie beide die Berstärung, und in demselben Augenblick tritt auch das Berssönliche zurück. Die Gestalten der beiden "Auferstandenen" wachsen ebenso wie die beiden noch "Lebenden" empor zu Berkörperungen der Lebensschuld und der Lebenskämpfe und der Lebensreue einer ganzen Menschheitsepoche und Generation.

Helt seinen Gang ging, das Leben (Maja und Ulsheim), das im reinen Genuß des Daseins an sich ein Genüge und sein höchstes Glück sindet, das in der Materie so sest wurzelt, daß es diese Unsreiheit als Freiheit empfindet und das Geistige als eine Fessel; und dort zu den Höhen hinauf ringen und kämpsen sich die Einsamen, die Abelsmenschen, die die Sehnsucht im Herzen haben und den Zwiespalt, der auch so alt ist wie die Welt; den Zwiespalt der zwei Seelen:

"Die eine hält mit derber Liebesluft Sich an die Welt mit klammernden Organen, Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Uhnen"

den Zwiespalt, der wohl im Glauben Frieden findet, der aber in Zeiten, wo für unzählige, ohne ihre Schuld, diese Grundlagen des unerschütterlichen Glaubens, der über alles hinweghilft, wanken, zu einer qualvollen Not und Angst wird, weil keiner dem andern helsen kann. Keiner hat das erlösende Wort, weil seder unfrei ist, und weil die Generationen, die einander ablösen, einander nicht mehr verstehen. Der große Schlüssel für die Rätsel im Seelenleben des Einzelnen und der ganzen Menschheit ist verloren. Ein seder verssucht das Werk der Selbstbefreiung auf seine Weise und

Ieidet auf seine Weise Schiffbruch oder schließt einen Kompromiß oder findet einen neuen Glauben in der Ahnung und in der Hoffnung auf eine endliche Lösung des Zwiespalts.

Was ist die Lösung des Zwiespalts für die beiden Toten, die auferstanden sind und zur Höhe sich emporgearbeitet haben über die Nebel, die den Blick einengen? es muß eine Lebensmöglichkeit geben und sie wird kommen, wo der alte Streit zwischen Geistigem und Sinnslichem schwindet, wo die Schönheit und die Freude und die Güte in freudiger Arbeit der Wahrheit dienen und aus reinen Schalen, denen, die Treue halten, den Trunk schuldlosen Genusses, der in der Freude verklärt, fredenzen.

"Es giebt drei Reiche," sagt im "Kaiser und Galiläer" der Mystiker Maximos: "Zuerst jenes Reich, das auf dem Baum der Erkenntnis gegründet ward, dann jenes, das auf dem Baum des Kreuzes gegründet ward. Das dritte ist das Reich des großen Geheimnisses, das Reich, das auf dem Baum der Erkenntnis und des Kreuzes zusammen gegründet werden soll, weil es sie beide zugleich haßt und liebt und und weil es seine sebendigen Quellen in Adams Garten und unter Golgatha hat."

Dieses dritte Reich in seiner Herrlichkeit ist es, von dem Ihsens Adelsmenschen träumen, auf das sie hoffen, das keiner von ihnen sieht, das sie nur ahnen in Träumen der Jugend, und das in weiter, weiter Ferne ihnen von dem Gipfel der Berge, in der großen Stille, wie ein tröstliches Morgenrot, das sie nicht mehr erleben, in die brechenden Augen leuchtet und in dem sie den Frieden finden.

Nicht leichten Herzens muß ich hier abbrechen. Ich bin mir nur zu sehr bewußt, daß ich vieles nur flüchtig habe streisen, manches habe mit Stillschweigen übergehen müssen, um mein Ziel in dem gegebenen Rahmen zu erreichen. Aber mir kam es eben weniger darauf an, hier einen bis in alle Einzelheiten und verborgensten Winkel hineinsleuchtenden Kommentar zu geben, als vielmehr die Totalität dieser großen dichterischen Persönlichkeit in den wesentlichen Zügen und möglichster Anschaulichkeit vor Augen zu führen.

Es lag mir dabei ebenso fern, für ihn Propaganda zu machen, wie über und gegen ihn zu polemisieren. Sondern mir kam es darauf an, zum Verständnis und zur Verständigung beiszutragen; den gleichgültig Ablehnenden zu zeigen, wie Unrecht sie thun, wenn sie sowohl die Thatsache wie die Ursache des ungeheuren Einslusses, den Ibsen auf das deutsche Geisteseleben der letzten 25 Jahre gehabt hat, ignorieren oder leugenen; den Fanatisern der Gemeinde aber den Veweis zu liefern, daß man nicht auf das Dogma von der Lehre "außer Ibsen kein Heil" eingeschworen zu sein braucht, um mit reiner Verehrung und Bewunderung die Größe dieses außerordentlichen Mannes zu würdigen.

Wir wissen genau, was und wie viel wir ihm zu banken haben, daß keiner vor ihm fo die springenden Bunkte in dem Seelenleben der Gebildeten unserer Generation. ihre Kämpfe und Konflikte psychologisch zu erfassen und dichterisch zu gestalten vermocht hat wie er, und vor allem, daß er einer von den wenigen, ja der Einzige eigentlich ift, ber es begriffen hat, daß nur auf dem Boden einer einheit= lichen, festen Weltanschauung die Konflitte des Lebens zu lösen find. Reiner hat uns so die Angen geöffnet über die Grundfragen, die die moderne Gefellschaft erregen, den furcht= baren Rampf zweier Generationen, die über den Mangel einer einheitlichen Weltanschauung teils durch das System der Lebens= lüge, teils burch tote Formeln hinwegzutäuschen fich bemühen; über die Notwendigkeit, in einer entgötterten Belt, die die Freudigfeit und den Glauben verloren hat, neue, lebendige, sittliche Lebensmächte zu schaffen in gemeinsamer felbstlofer Arbeit.

Merkwürdig erscheint mir aber dabei ein Umstand, der dem Leser vielleicht auch aufgefallen ist, daß in all den Konslisten und Bündnissen, die der Kampf der Generationen miteinander schafft, wohl Bater und Sohn, Bater und Tochter, Mutter und Sohn als Bundesgenossen oder Kämpfer einander gegenübertreten; aber nie Mutter und Tochter. Wo sie gleichzeitig erscheinen, sind ihre innern Beziehungen zu einander, verglichen mit denen zu den andern, ganz belanglos und oberslächlich. Auch in der Vorgeschichte seiner Heldinnen spielt nie das Verhältnis von Mutter und Tochter eine Kolle.

Das Ausschalten dieser tiefsten und innigsten seelischen Beziehungen zweier Frauen zu einander ist wohl kein Zufall. Es macht fast den Eindruck, als wolle er, ebenso wie er übershaupt die Frauen untereinander sast ausnahmslos als einander nicht verstehend, einander bekämpfend gegenüberstellt, damit andeuten, daß er nur aus der gemeinschaftlichen Arbeit von Angehörigen derselben Generation, aber verschiedenen Geschlechts sich Heil für die Zukunst verspricht.

Fedenfalls ist in dem völligen Versagen dieser Saite bei ihm wohl auch mit der Grund zu suchen dafür, daß er so häufig auch da, wo wir die Feinheit seiner Psychologie bewundern, von uns als wesensfremd empfunden wird.

Ich meine, das ist kein Schade. Gerade je klarer wir uns darüber sind, desto unbesangener, desto rückhaltsloser können wir dem Dichter geben, was des Dichters ist, uns freuen, daß er da ist, und hoffen, daß auch einmal wieder die Zeit kommt, wo ein Großer zu uns spricht, von dem wir ohne jede Einschränkung sagen können: "Er ist unser." 13/10.00 B.



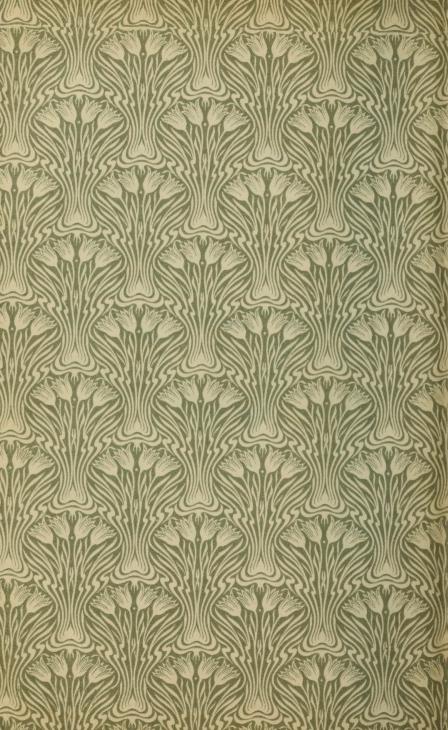





